# Fahrbuch der Naturkunde

Fünfter Jahrgang 1907

KARL PROCHASKAS ILLUSTR. JAHRBÜCHER

Von Berm. Berdrow



VERLAG UND DRUCK VON KARL PROCHASKA & LEIDZIG & WIEN & TESCHEN Preis 1 Mk. 50 = 1 K 80

Digitized by

Original from CORNELL UNIVERSIT



## New York State College of Agriculture At Cornell University Ithaca, N. P.

Library









»Prochaskas Illustrierte Jahrbücher bestehen aus folgenden Ceilen:

Ilustriertes Jahrbuch der Erfindungen. Erscheint alljährlich gänge I—IV kosten broschiert je z Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à z Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. Erscheint alljährlich gänge 1—IV kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang (Geschichte des Jahres 1904) ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Weltreisen und geographischen Forschungen. Erscheint alljährlich seit 1902. Die Jahrgänge I—III tosten broschiert je 1 Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom IV. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde. Erscheint alljährlich gänge I und II kosten broschiert je į Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom III. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Auf Wunsch werden auch die früher broich, erschienenen Bände der »Illustr. Jahrbücher« in dem neuen Balbleinen-Einband zum Preise von 1 Mark 50 der Band geliefert.

Prochaskas Illustrierten Jahrbüchern liegt der Gedanke zu Grunde, über die Fortichritte der Kultur auf den wichtigsten Gebieten des modernen Lebens alljährlich eine Revue zu geben, die übersichtlich, allgemein verständlich und derart itilistisch gehalten ist, daß ihre Lektüre eine anziehende, gesitbildende Unterhaltung genannt werden kann.

Für jung und alt, für alle Gelellichaftskreile gleich geeignet und gleicherweile interellant, lind diele Jahrbücher eine der empfehlenswertelten Erscheinungen der neueren volkstümlichen Literatur.

# Prochaskas Illustrierte Jahrbücher im Spiegel der öffentlichen Kritik:

Frankfurter Zeitung. Prochastas "Ilustrierte Jahrbücher". Unf diese in der Überschrift genannte gediegene Sammlung ist an dieser Stelle bereits früher aufmerkam gemacht und empfehlend hingewiesen worden (vgl. Literaturblatt der frankfurter Teitung Ur. 246). Es gereicht mir zur freude, daß ich das damals ausgesprochene Lob heute von nenem und ohne Einschränung bestätigen kann. Unter ausgiebiger Benutung der neuesten Quellen, namentlich auch der weit zerstreuten und darum für den Nichtsamann schwer zugänglichen Teitschriftenliteratur, unterrichten diese Jahrbücher über die verschiedensten Zweige der naturwissenschaftlichen forschung im weitesten Sweige eines Jahres auf dem betroffenden Gebiete gemacht worden sind. Ein besseren dahrbücher", dürfte dem allen Mühfeliakeiten des Beruses zum Trop nach Erweiterung seines gestigen horizonts strebenden Laien auf dem deutschen Büchermarkte kaum geboten sein.

Roleggers Helmgarten. Illustriertes Jahrbuch der Weltzeschichte. "Die Bearbeitung und Redaktion ift ganz musterhaft gelöst. Bei der stülssigen, sessenden nud anregenden Schreibweise dieser Jahrbücher der Geschichte werden dieselben hossentlich baldigst sich einbürgern. Die Unschaftung dieses Jahrbuches der Weltzeschichte kann jedermann nur bestens empsohlen werden. Man wird durch dasselbe bei äußerst angenehmer, nirgends langweiliger Darstellung von den Vorgängen auf allen Gebieten des Lebens, insbesondere des politischen, rasch und richtig unterrichtet."

Deutschtum im Auslande. Infiniertes Jahrbuch der Weltreisen. "Es ist eine dem Bildungswesen zu gute kommende Idee, die Errungenschaften auf dem Gebiete der Erdkunde in Jahrbüchern vollstümlichen Charafters zu billigem Preise darzubieten . . . Ulles ist durch treffliche Abbildungen dem Auge nahegebracht. Das neue Jahrbuch verdient ganz unseren Beifall."

Fortietung am Schlulle des Buches.



# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Fünster Jahrgang.

ผลผลผลผล



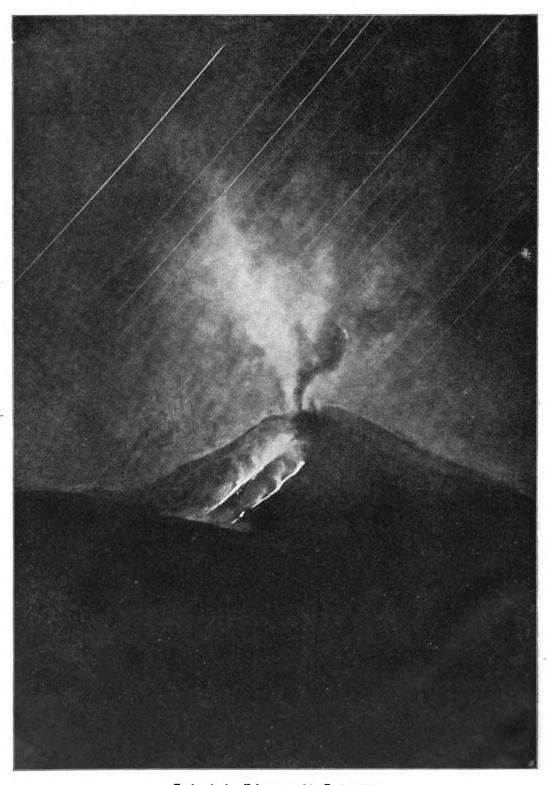

Rusbruch des Veluvs am 28. Juni 1905. Dom Observatorium aus gesehen. (Die Striche bezeichnen den Cauf der Sterne.)



# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Fünfter Jahrgang 1907 Von B. Berdrow



Leipzig Königifraße 9/11 Karl Prochaska in Zeichen

Wien Kumfpg.



QH 5 129 V.5

# ( H1669

# Inhaltsverzeichnis.\*)

| Seite                                             | Seit                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sonnenwelt und Weltall.                           | Cellurische Auslese beim Menschen 121       |
| (Uftronomie und Meteorologie.) (Mit 9 Bildern.)   | Ubstammung und Stammesentwicklung des       |
| Weltentstehen und Vergehen                        | Menschen                                    |
| Die Sonne und die firsterne 21                    |                                             |
| Crabanten, Kometen und Meteoriten 34              | Lebensrätsel im Pflanzenreich.              |
| Der Pulsschlag der Utmosphäre 42                  | Sevenstutjet im Pjiungentetty.              |
|                                                   | (Botanif.) (Mit 7 Bildern.                  |
| Die Erdrinde einst und jett.                      | Bastardbildung und Vererbung                |
| (Geologie und Geophysit.) (Mit 7 Bildern.)        | Ernährung und Regeneration 140              |
| Erdbeben und Vulkanismus 51                       | Blüte und Frucht                            |
| Der Bau der Erdrinde 60                           |                                             |
| Ein geologischer Revolutionär 64                  | Im Reiche des Faunus.                       |
| Erze und Cagerstätten                             | Im Reiche des Faunus.                       |
| Thermen und Tiefenwasser 81                       | (Toologie.) (Mit 12 Bildern.                |
|                                                   | Cierleben in Cropenlanden                   |
| Energie und Materie.                              | Cierwelt und Erdgeschichte 172              |
| (Physit, Chemieund Mineralogie.) (Mit 8 Bildern.) | In den Ciefen der Salzflut 178              |
| Im Grenzgebiet der Materie 89                     | Den Dogel- und Kleintierfreunden 192        |
| 2Magnetismus oder Elektrizität 96                 |                                             |
| Die Entstehung der Spektra                        |                                             |
| on Chiperjung ver Special                         | Der Mensch.                                 |
| Das Leben und seine Entwicklung.                  | (Urgeschichte, Unthropologie, Physiologie.) |
| (Ullgemeine Biologie und Entwicklungslehre.)      | (Mit 2 Bildern.                             |
| (Mit 4 Bildern.)                                  | Dom Colithen zum Binetariff 211             |
| Ceben und fortpflanzung                           | Lust und Schmerz                            |



<sup>\*)</sup> Denjenigen Herren, die mich durch Übersendung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zu unterstütigen die freundlichkeit hatten, spreche ich auch hier ergebenft meinen Dank aus. Herm. Berdrow.

# Alphabetisches Sachregister.

Ubblüben, Erscheinungen beim 153. Abstammung des Menschen 124, 127. Utilimatisierung als Unpassung 123. Umerikanischer Cyp — indianischer 123. Umitronen 95. Amiconen 93. Amfel in Städten 208. Aolidier, Nesseltapseln 190. Uftronomie 13. Atmosphärische Bewegungen 42. Utom, obere Gewichtsgrenze 90. Ungen der Cieffeetrabben 187. Auffturztheorie 66. Auslese, tellurische, beim Menschen 121.

Bandenspektrum, Entstehung 104. Baftardbildung und Dererbung 131. Bastardierung und geschlechtliche fort Bafardierung uno gezwiechunge Joilpflanzung [35.
Biologie 111.
Bitterwasserguellen, BudaerEntstehungss.
Blättern, isolierten, Beobachtungen an [46.
Blüte und frucht [51.
Blüte und frucht, Bedingungen ihrer Entstehung [56.
Blütenbiologisches: Kyazinthe [51.

— Lettherne [51.

- fetthenne 151. Hauswurz 152.
- Banf 152.
- Rizimus 151. Sternmiere 153.

Botanif 131. Brandpilze 158. Breitbrüstigkeit und Hochlandsklima 122. Brenneffelbaftard 137. Bronvaux, Pfropfbastarde von 133. Bronzezeitalter angezweifelt 718.

Chemie 89. Chemische Versuche, Gewichtsverandes rung 96. Cirruswolfen und fleckenhäufigkeit auf der Sonne 43. Chirotherium und Molchmans 130.

Celebes, geologische Probleme 175.

— Cierwelt 173.

— wirbellose Ciere 175.

Colostat auf Mount Wilson 27, 29.

Dämmerungsaugen 188. Denudation und Erdbeben 63. Diagramm des Magnetisierungsvorgangs Dialysator 92. Diffusion fester Metalle im Mebengestein 75. Diffusionsgeschwindigseit 92. Dimensionen kleinster Körper 93. Dopplereffest bei Kanalstrahlen 108.

Eichhörnchen als Schädling 201. Eifenbafterien 79. Eisenerze, von Organismen veranlaßt 78. 81.

Eisenerzlager, süduralische 75.

— von Kiruna 72. von Gellivare 74. Elektrizität oder Magnetismus 96. Elektron, negatives, Gewicht 91. Energie nur kinetisch, nie potentiell 101. Entwicklungslehre 111. Entwicklung,rückschreitende, imWaffer 1 19. Entwicklungsftufen, frühere, des Menfchen: geschlechtes 125.

Colithenstreit 211. Elefant auf Sumatra 168. Egiphyten auf Celebes 141. Erdbeben und Denudation 63. Erdbeben, Entstehung 62. Erdbebenfataftrophen und Sonnenflecten= maxima 51. Erdbeben und Dulkanismus 51.

— von Masaya 53.

— — Uftica. — — San Francisco.

Erdmagnetismus und Eufteleftrizität 102. Erdmagnetische Störungen und Sonnentätigkeit 46. Erdrinde, Bau und Entflehung 60, 69. Erdwellen bei Beben 57. Erzlagerstätten Südspaniens 76. Enlen, Nutzen und Schaden 197.

Farn, Ernährungsweise 141. Jeuertugeln, Durchmesser 41. Jische, Abstammung von Candwirbels tieren 120. Firsterne, Geschwindigkeiten 31.

des IV. Cypus 30. veränderliche 31. flattertiere Sumatras 166. fleckenmarima und Erdbeben 51. fleckentätigkeit der Sonne 42. fluoreszein 90. fortpflanzung und Wehrlofigkeit 117.
— Wesen der 115.

Bebirge, fnallendes 64. Geologie 51. Befpenftertier 128. Bewichtsanderung bei demijden Derfnchen 96. Goldfeime, amifroftopifche 95. Goldlöfungen, folloidale 93, 95. Goldregenbaftard 132. Großfußhuhn, Celebes 174.

Hausschwalbe, überwinternd, 195. Helligkeitsschwankungen von Crabanten Homo primigenius, Merfmale und Derbreitung 215. Hummer, Lebensweise 184.

Infeltiger 167. Intelligenz im Cierreich 202. Isotherme Sone 46.

Jupitermonde 36. Jupitertrabanten, Helligkeitsschwankun gen 37.

Kali, Entstehung 64, 71. Kanalstrahlen, Doppleressett 108. Kannenpstanze 141. Katastrophen: Erdbeben 1906 52. Katastrophe, kosmische 14. Kinn und Sprache 126. Kolloide 91. Kohle, Entstehung 61, 70. Kohlenfaure, thermale, Berfunft 85. Kohlmeise 199. Kometen 1905, 1906 37. Kometenteilung 1889 36. Kometenschweife Ursachen der 40. Koronium 26. Kriftalloide 92.

Kriftallifierung und Schmelzen 60. Kugelwirbel, Himmelskörper bildend 68. Kugelmagnete 101.

Langarmaffen Sumatras 162. Candursprung der Meersaugetiere 182. Lebens, Wesen des 111. Leben und seine Entwicklung III. Leere, optische 90. Legierungen serromagnetischer Metalle Legierungen unmagnetischer Minerale 97. Leichenftarre, Erflarung 113. Lenchtfraft von firsternen 33. Leuchten der Cieffeetiere als Schreckmittel 189. Linienspettrum, Entstehung 104. Luftdruck und Sonnenstecken 44. Luft und Schmerz 220.

Magma als Kohlensäurequelle 85. Magmaherde, Entstehung 62, 68. Magnetische Erscheinungen 96. Marsphotogramme 19. Marsrelief, Erflärung 69. Magnetismus-Druderscheinung 99. feine Sonderfraft 99. Malaienbär 166. Mendeliche Befete 136. Mensch, Aussehen seiner Dorfahren 129. primare Merkmale 128. Reste alter Entwicklungsstufen Meer, Biologie 178. Meeresverschleimung, Ursache 191. Meteore, sehr helle 40. Meteorologische Wechselwirkungen 45. Mineralogie 89.
Mineralquellen bei Radein 88.
Minette, fossiles See:Eisenerz 81.
Molchmans, Sängetierurahn 129. Mondoberflächenformen, fünftlich nachgebildet 67 Mondrelief, Entstehung 69. Munzingen, palaolithische Renntierstation

Mashorn Sumatras 170. Mebelmaffen, fosmische 32. Argent, Bastardierung 140. Arepenthes (Kannenpstanze) 141. Arestelkapseln der Seetiere 189.

Mutterforn 158. Myforrhiza (Wurzelpilze) 145.

Ochos, Unterfiefer bei 213. Orang-Utan Sumatras 160.

Pandanus, elefantenfufartige Stelzwurzel 142. Panzerfische 120. Parthenogenefis im Pflanzenreich 154. Pelzstatterer Sumatras 166. Petroleum, tosmische Hertunft 71. Oftanzenleben des Meeres 179. Pflanzenbastarde 131. Pfropshybriden 132, 133. Phöbe, Saturnmond 34. Dhyfit 89. Phytoplankton des antarktischen Meeres 181. Pil3, leuchtender 142.



Placodermen 120. Planeten, Entstehung und physische Beschaffenheit 20. Planetenfosteme, Entstehung 17. Planetentrabanten, die neuen 34. Planet, intramerfurieller 37. Dlankton des Meeres 180. Polarität im Psanzemeich 149. Prävalenzregel, Mendelsche 136. Primäre Merkmale des Menschen 128.

Radiumatom, Bau 89. Reste alter Entwicklungsstufen des Men= sche mer Embirianispiagen (den 125. Reyfjanes, Solfataren 83. Renntierzeiten, verschiedene 217. Renntierstation, paläolithische 215. Regeneration im Pstanzenreich 146, 150. Regenerationsprobleme, allgemeine 147. Abinogenerationsproneura 170. Rhinogenos, Sumatra 170. Riesenfikus, Stütyfeiler 143. Ringelnatter, Nahrung der 210. Robben, Ursprung der 182.

Saturnmond Phöbe 34. – Chemis 34. Säugetiere, Urform 128. Säureausscheidung bei Wurzeln 144. — der Wurzelpilze 145. Schädel von Kleinkems 214. Schatten, fliegende, bei Sonnenfinster-Schlafnester des Orang-Utan 160. Schlangen, deutsche, Beobachtungen 209. Schlankaffen Sumatras 165. Schmerzempfindung und Merven 220. Schuppentier auf Sumatra 172. Schwalben, Abnahme der 192. Schwalbenzüge 196. Schwarze Haut als Unpassung 123. Schweinschwanzasse 165. Seebeben 54. Singdroffel in Städten 208. Solfataren von Reifjanes 82. Sonnenfinsternis und Luftelektrigität 50. Überpflanzen auf Celebes 141. - 1905 48, 49.

Sonnenflecten und Cirruswolfen 43. - und Euftdruck 44. Sonne, fleckentätigkeit 42 - Bewegung im Weltraum 32. Sonnenflecken, Spektrum 30. Sonnenhülle, ihre Gafe 26. Sonne, schwingende Deränderungen der Beftalt 29. Sonnenfystem und Aufsturgtheorie 68. Sonnentheorie, neue 22, 109. Sonnentätigkeit und Erdmagnetismus 46. Sonne, Cemperatur 30 Sonnenwarte Mount Wilson 13, 28. Sonne, Wärmehaushalt 27. Spectte, Mugen und Schaden 200. Spectra, Entftehung 103, 105. Spektrallinien, weitere Zerlegung 107. Spaktungsregel, Mendelsche 136. Spiralnebeltheorie und Crabantensyfteme Sprechvermögen und Kinn 126. Steinfalzlager, Entstehung 71. Stern des IV. Typus 30.

Sumatra, Cierleben 157. Cemperatur der Sonne 30. Cerbium, Element 109. Chemis, Saturnmond 34. Chermen, isländische, vulkanisch 82. nicht Grundmaffer 81. Cheorie von Knebels 84. Cierwelt des Meeres 179. Cierwelt, vorzeitliche, Gründe ihres Uns-

Sterne, wahre Leuchtfraft 33. Sternschnuppen 40.

Storch, Mestbau 203. Strandlinien auf Celebes 177.

fterbens 217. Ciger Sumatras 167. Cieffeefrabben, Ungen 187. Ciere, Schönheitswahrnehmung der 205. Crabantensystème, Entstehung 20. Crintweise der Schlangen 209. Curteltaube, Inftinkt 204.

Uferschwalbe, Nifthöhlen 194.

Uhu aussterbend 196. Unterfiefer von Ochos 213. Ureuropäer, Mertmale und Derbreitung 215. Urform der Sängetiere 128. Urgeschichte 211. Urlebetyp und seine Differenzierung 118. Ursprung des Lebens nicht im Waffer 119.

Dariieren verletzter Pflanzen 155. Verletzung und Dariation im Pflanzen-reich 155. Derwundung als Regenerationsreiz 148.
Deränderliche Figherne 31.
Dererbungsgeseigte 135.
Desuvasche, chemisch untersucht 56.
Desuvaschund 1906. Dinetaproblem 219. Dogel, fonnen gablen? 204. Dögel, verfolgte 192. Dogelzug, fundament des 206. Dogelzugsbeobachtungen auf Reisen 207. Dorfahren des Menschen, Aussehen 129. Dulkanansbrüche und Witterung . 2. Dulfanische Unalogien 59.

Wachstum ausgewachsener Blätter 147. Waldhund auf Sumatra 167. Wärmetod des Sonnensystems 21, 28. Wale, Ursprung der 183. Wassersäugetiere, Ursprung der 182. — Unpassungen 184. Wiederkäuer Sumatras 172. Wiesenschaumfrautblatt, regenerierend 1 46. Wifftromia, Parthenogenefis 154. Witterung und Erdbeben 52. Wunderblume, Baftardierung 139. Wurzeln als Utmungsorgane 143. – fäureausfcheidend 144.

Uttererden, Erforschung 110.

Sischen deutscher Schlangen 209. Fone, isotherme, im Luftmeer 46. Twergelefant, afrifanischer 170. Zwillingsleben 39.





Die Neue Sonnenwarte auf Mount Wilfon in Kalifornien.

# Sonnenwelt und Weltall.

(Ustronomie und Meteorologie.)

Weltentstehen und Vergehen. \* Die Sonne und die firsterne. \* Crabanten, Kometen und Meteoriten. \* Der Pulsschlag. der Utmosphäre.

## Weltentstehen und Dergehen.

ine merkwürdige Tatfache ist es, daß im Lichte wiffenschaftlicher Betrachtung uns die Bukunft der anorganischen Welt und des Cebens weniger dunkel und rätselhaft erscheint als ihre Dergangenheit, ihre Entstehung und die bisherigen Entwicklungsstufen. Es ware 3. 3. sicherlich verfehlt anzunehmen, daß mit der Aufstellung der Kant-Caplaceschen Theorie in Sachen der Entwicklungslehre des Sonnensystems das lette Wort gesprochen sei: die Stimmen, welche die Richtigkeit dieser Theorie anfechten und auch in diesen Jahrbüchern (3d. II, 5. 26) schon zu Worte ge= fommen sind, lassen sich immer lauter und gewichtiger vernehmen. Desgleichen ift es ausgeschlossen, daß in den heutigen Grundlehren der Entwicklungs= lehre oder Desgendenztheorie die endgültige form der Cebensgesetze gefunden sei: Das Kapitel über, "Das Ceben und seine Entwicklung" wird uns zeis gen, daß auch auf diesem Bebiete neue Unschau= ungen und Ideen zum Lichte ringen.

Was hingegen aus der unorganischen und der organischer Welt in naher und fernerer Zukunft werden wird, welchen Zielen die Entwicklung zusstrebt, das ist weit weniger dem Streite der Meinungen unterworfen und läßt sich vielfach mit mathematischer Sicherheit voraussagen. Persönlicher

Tod, soweit das körperliche Substrat des "Willens zum Ceben" in Betracht kommt, Planetentod, Sonnen- und Weltentod — das sind einige der Perspektiven, welche die Erfahrung und ihr vorauseilend die Wissenschaft uns für die Zukunst in Aussicht stellen. In höchst anschaulicher und anregender Weise hat jüngst der englische Astronom J. E. Gore die Möglichkeit einer zu solchen Vernichtungsfällen führenden kosmischen Katastrophe unter einem neuen Gesichtspunkte behandelt.\*)

In früheren Zeiten dachte man, wenn die Menschheit von Weltuntergangsfurcht gequält wurde, gewöhnlich an einen Zusammenstoß unseres Planeten mit einem Kometen, der "Zuchtrute des himmels", die den unartigen Kindern für gewöhn= lich zwar nur gezeigt werde, aber doch auch wohl einmal herabfahren und die angedrohte Strafe in die Wirklichkeit umsetzen könne. Machdem sich aber das Zusammentreffen mit einem Kometen als eine sehr harmlose Begegnung erwiesen hat, die uns höchstens mit dem schönen Schauspiel eines Sternschnuppenschauers oder einiger Meteoritenfälle be= glücken fann, hat man als Urfache der Zertrumme= rung des Erdballs an den Herabsturg des Mondes oder den Zusammenprall mit einem fremden Welt= förper gedacht. Das liegt nach den Ergebniffen



<sup>\*)</sup> Gaea, 42. Jahrg. (1906), Heft 2.

der neueren forschungen nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit. J. E. Gore zeigt nun, daß eine die Erde heimsuchende vernichtende Katasstrophe nicht nur durch eine solche direkte Begegnung, sondern auch durch das Zusammentreffen der Sonne mit kosmischer Materie herbeigeführt wersden kann.

Eine Erhöhung der Temperatur der Sonne auf den Stand, daß ihre Wärmestrahlung die Cemperatur unserer Erdatmosphäre um 50—1000 C erhöhte, wurde dem organischen Leben auf unserem Planeten ein Ende machen. Aus sich selbst könnte die Sonne nicht zu einer solchen Temperaturs zunahme kommen, wohl aber durch Zusammens treffen mit einer anderen großen tosmischen Masse. Zunächst könnte man hiebei an den Zusammenstoß mit einem figstern, also einer fremden Sonne, denfen, und diese Möglichkeit ist in der Cat nicht völlig ausgeschlossen. Freilich ist die Sternenwüste um unsere Planetenwelt herum so unermeglich weit, daß ein solches Zusammentreffen zunächst ziemlich unwahrscheinlich ist. Nach Bore würde die Sonne, um den Abstand bis zum nächsten Siestern zu durchmessen, einen Zeitraum von etwa 80.000 Jahren brauchen, was freilich nach astronomischem Maß= stabe eine nicht eben lange Frist ift. Aber eine folche Bewegung direkt auf einen bestimmten Sirstern zu findet, soviel bis jest feststeht, gar nicht statt, und damit wird der Vorgang des Zusammen= treffens in geradezu nebelhafte ferne hinausgerückt. Mun gibt es neben den leuchtenden Sigsternen im Weltall aber auch dunkle Massen, die mangels ausreichender Beleuchtung durch eine nahe firstern= sonne selbst mit unseren größten Celestopen nicht gesehen werden können, nachdem sie ihre Eigen= wärme und ihre Ceuchtfraft eingebüßt haben. Sollte uns ein Zusammenstoß mit einer solchen dunklen Weltkörpermasse drohen?

Bekanntlich bewegt sich die Sonne samt ihrem ganzen Gesolge von Planeten und Monden mit ziemlicher Geschwindigkeit durch den Weltraum. Das Ziel dieser Bewegung liegt gegenwärtig nicht weit von dem hellen Stern Wega in der Leier (siehe Jahrb. II, S. 53). Es liegt nun keineswegs außer dem Bereiche der Möglichseit, daß die Sonne auf diesem Fluge durch den Weltraum mit einem dunklen Körper in Kollision kommen wird. Der Eintritt dieses Ereignisses würde eine solche Glutzunahme der Sonnenmaterie zur folge haben, daß in wenigen Minuten die ganze Erdoberstäche durch feuer zerstört würde, eine St. Pierreskatastrophe in größetem Maßstabe.

Da nun die gefahrdrohende dunkle Masse in gewissem Abstand von der Sonne, von ihr beleuchtet, als neuer Planet erscheinen müßte, so würde sich eine solche Katastrophe monates, vielleicht jahres lang im voraus ankündigen. Wäre der Weltkörper an Größe ungefähr der Sonne gleich, so würde er zuerst sichtbar werden, wenn er etwa an den äußersten Grenzen des Sonnenspstems angekommen wäre. Man würde ihn zuerst vielleicht für einen veränderslichen Stern im Maximum seiner Helligkeit halten. Aber die verhältnismäßige Beständigkeit seiner Lichtsstärke, seine große Parallage oder seine Stellungssänderungen in bezug auf benachbarte sigsterne

würden seinen wahren Charakter bald enthüllen und zeigen, daß er sich in gefahrdrohender Nähe bestinde. Kurze Zeit hindurch könnte er für einen entsernten Kometen gehalten werden, doch würde seine scheinbare Ortsveränderung am Himmel insfolge der direkten Bewegung auf die Sonne zu für einen Kometen zu gering sein, und die Unterssuchung seines Lichtes mittels des Spektrostops würde anzeigen, daß dieser Weltkörper nicht in eigenem Lichte strahlt, sondern gleich den Planeten von der Sonne beleuchtet wird.

Prof. Gore hat die Bewegungen dieses hypothetisch angenommenen Weltkörpers von dem Mo= ment an, wo er als Stern 9. Größe auftaucht, berechnet unter der Unnahme, daß er die gleiche Masse wie die Sonne und die gleiche Dichtigkeit wie die Erde besitt, mahrend seine Reflexionsfähigkeit der des Planeten Uranus gleichen soll. Er würde uns dann als Stern 9. Broge im Telestop erscheinen, sobald seine mahre Entfernung von der Sonne 8.68mal so groß wie die des Planeten Uranus ist, also etwa 3300 Millionen Meilen beträgt. Nehmen wir an, daß die Sonne sich mit 17-18 Kilometer Beschwindigkeit in der Sekunde bewegt und der dunkle Weltkörper sich ihr mit gleich großer Geschwindigkeit direkt nähert, so läßt sich auf Grund der Bewegungsgesetze leicht berechnen, wieviel Zeit bis zum Zusammenstog verfliegen wird, nämlich ungefähr 15 Jahre 2 Monate.

In den ersten Jahren würde die Unnnäherung verhältnismäßig langsam vor sich gehen. Erst nach acht bis neun Jahren würde der dunkle Weltkörper in einer Entfernung von 1300 Millionen Meilen dem unbewaffneten Auge als Stern 5. Broke fichtbar werden. Nach 14 Jahren würde er in Uranus= ferne etwas heller als der Stern Urftur erscheinen und schon allgemeine Aufmerksamkeit erregen. Run vermindert sich sein Abstand von der Sonne rasch unter entsprechendem Unwachsen seiner Belligkeit. Ein Jahr später hat er schon die Bahn des Jupiter erreicht und strahlt in einem Glanze, der die Belligkeit der Benus in größtem Lichte noch um zwei Brößenklassen übertrifft; er ware dann nächst dem Monde das bei weitem hellste Objekt am nächtlichen Himmel. Nach dieser Epoche wird die Bewegung des unheilvollen Gastes sehr rasch, in 51 Tagen hat er die nämliche Entfernung von der Sonne erreicht wie die Erde und schon acht Tage später erfolgt der Zusammenprall bei einer beiderseitigen Geschwindigkeit von 650 Kilometer in der Sekunde. Keine Phantasie vermag sich die Wirkung des Zu= sammenstoßes vorzustellen. In weniger als einer Stunde wären beide Weltkörper in eine folche Blut versett, daß sie sich vollständig in Bas auflösen, und diefe Blut wurde nicht nur die Erde, sondern wahrscheinlich auch die meisten übrigen Planeten des Sonnensystems zerstören. Ein direkter Aufprall des Weltkörpers auf die Erde mare nicht zu be= fürchten, da die Richtung der Sonnenbewegung durch den Weltraum mit der Ebene der Erdbahn einen Winkel von ungefähr 600 bildet; wohl aber könnte die Erde durch ihn aus ihrer Bahn ge= riffen werden.

Nicht so schlimm, aber immer noch gefährlich genug für uns würde die Ratastrophe verlaufen,



wenn der dunkle kosmische Körper nicht direkt auf die Sonne zusteuerte, sondern in einer fehr lang gestreckten Ellipse. Die Bewegung der Erde in ihrer Bahn wurde fich erheblich verandern, ja es wurde, sobald die Sonne und der Weltförper fich auch nur streiften, eine Blut entstehen, welche die Erde wahrscheinlich verzehren würde. Wäre der dunfle Körper fleiner als die Sonne, etwa von Erdgröße, so würde er erst in Uranusferne als Sternchen 9. Bröße sichtbar werden und sich dann innerhalb dreier Jahre in die Sonne sturgen. Die bei diesem Zusammenstoß entstehende Bite mare natürlich erheblich geringer als in dem ersteren falle, aber immer noch groß genug, um die unheilvollsten fol= gen für die Erde hervorzurufen. Ein derartiger kosmischer Körper könnte sehr gut schon innerhalb der Uranusbahn angelangt sein, bevor er entdeckt wurde, und die Menschheit ware in diesem falle nur wenige Monate por Eintritt der Katastrophe gewarnt.

Alber droht denn nun tatsächlich eine solche Gefahr? Nach dem eingangs Gesagten müßte der
gefahrdrohende Weltkörper aus der Gegend des
Weltraumes kommen, die nahe bei dem Sterne
Wega in der Leier liegt. Wenn sich dort ein neuer
Stern plötlich zeigte, so könnte er vielleicht eine
sich nähernde kosmische Masse repräsentieren.
Gore hat jene Region aufmerksam untersucht, ohne
auf einen Stern bis zur 7. Größe zu treffen, der
nicht schon längst bekannt wäre. Bezüglich der lichts
schwächeren Sterne müßten freilich sorgkältige photographische Aufnahmen Gewisheit verschaffen.

Den Dorübergang zweier Sonnen nahe aneinan= der will T. C. Chamberlin auch als Urfache der Entstehung von Planetensystemen angesehen wissen, indem er die Caplacesche Theorie mit ihrem sich zusammenziehenden Mebelball und der wiederholten, die Planeten liefernden Ringbil= dung völlig verwirft. \*) Die Entwicklung eines Son= nenfystems nahm nach ihm ihren Ausgang von einem Spiralnebel, diefer febr häufig vorfommenden, vielleicht sogar überwiegenden form der Nebelflecke. Die wahrscheinliche Urfache diefer Bestaltung der Weltnebel ift der nahe Dorübergang zweier Sterne beieinander. Die erste folge einer solchen Un= näherung eines großen fremden Körpers an eine "Sonne" mußte die Erhebung eines großen flut= berges auf der dem Unkömmling zugewandten Seite und eines ähnlichen Berges auf der entgegengeset= ten Seite fein. Wenn nun Körper einander näher kommen als das 2.44fache ihrer Halbmeffer, so wird die Eigenschwere auf dem einen aufgehoben durch die Bezeitenwirkung seitens des anderen. Da ist dann die beste Belegenheit geboten für die Ent= stehung riesiger Basausbrüche an der Vorder= und Rudfeite des Sonnenförpers, an den Orten der Hutberge, womit sich erklären läßt, daß auch bei Spiralnebeln fast stets zwei Windungen nach ent= gegengesetten Richtungen ausstrahlen. Die ausströmenden Stoffmassen wären wieder auf die Sonne zurückgefallen, wenn nicht der vorbeiziehende Kör= per sie durch seine Störungswirfung von der geradlinigen Bewegung abgelenkt und in elliptische Bah-



Neben einzelnen größeren "Blasen" ist wahrsscheinlich auch viel sein verteilter Stoff bei den Ausbrüchen frei geworden. Jene bildeten die Kerne, die im Cause der Zeit durch Aufnahme des versstreuten Stoffes zu Planeten heranwuchsen. Nach der Art der Entstehung der elliptischen Bahnen



Der Spiralnebel in den Jagdhunden, nach einer photographischen Aufnahme von Aitcher.

mußten die nachmaligen Planeten alle in derfelben Richtung um die Sonne laufen, und ihre Bahn= ebenen mußten beinahe, wenn auch feineswegs ge= nau, zusammenfallen. Weitere überlegung zeigt, daß die ausgestoßenen Stoffmassen sowohl vor wie nach der Sonnennähe des fremden Körpers fast symme= trifch zur Bahnebene des letteren verteilt fein muß= ten. Ein durch Aufnahme zerstreuten Stoffes machfender Kern (Planet) mußte eben wegen diefer fym= metrischen Stoffverteilung seine Bewegung allmäh= lich so ändern, daß seine Bahnebene sich der Sym= metrieebene, d. h. der Bahnebene des fremden Korpers, mehr und mehr näherte, mahrend feine Bahn dabei immer freisförmiger murde. Ein größerer Planet mußte, da er wegen der Weite seines Un= ziehungsbereiches fehr viel zerstreuten Stoff auffing, jene Bahnanderungen in viel ftarferem Mage erleiden als ein anfänglich kleinerer Körper mit seinem langsamen Wachstum. Diese Folgerungen finden ihre Bestätigung in der Tatfache, daß im Sonnensvstem die aroken Planeten fleine Babnnei= gungen und geringe Erzentrizität (Abweichung von der Kreisbahn) besitzen, im Begensatz zu Merkur und den Planetoiden, welche letteren häufig in fehr stark geneigten und hoch erzentrischen Bahnen laufen.

<sup>\*)</sup> Astrophys. Journ., &d. 22. Naturw. Rundschan, 21. Jahrg. (1906), Ar. 5.

Ein Teil der ausgestoßenen Massen, namentlich der mit geringerer Ausbruchsgeschwindigkeit begabten, mag wieder auf die Sonne zurückgesallen sein, bevor ihre Bahnen stark durch den fremden Körper gestört waren. Aber auch sie hatten doch eine gewisse Bewegungsenergie in der Caufrichtung des störenden Körpers erlangt und gaben diese Energie nun an die Sonne ab, indem sie dadurch deren



Der Planet Mars links: photographische Aufnahmen rechts: Zeichnungen nach direkten Beobachtungen im Fernrohr.

Rotationsrichtung beeinflußten. Cettere wurde von dem vorüberziehenden Körper auch direkt beeinsflußt, und so wurde in der Sonne eine Drehung hervorgerusen, die ungefähr mit der Zewegungserichtung der Planeten übereinstimmt.

Interessant ist die Erklärung, welche diese Spiralnebeltheorie für die Mannigfaltigkeit der versschiedenen Trabantensysteme bietet, deren Erklärung namentlich seit der Entdeckung der zwei äußeren, ansscheinend einander entgegenlaufenden Jupitermonde und des Saturnmondes Phöbe der Caplaceschen Hypothese große Schwierigkeiten bot. Nach der ersteren Hypothese waren die von der Sonne ausse

gestoßenen Planetenkerne von kleineren Aebenkernen begleitet. War die Geschwindigkeit der letzteren nur wenig verschieden von der der Planetenkerne, so wurden sie bald von diesen ausgesogen. Lief der Aebenkern erheblich anders als der Planetenkern, so entzog er sich bald dessen Einwirkung und wurde ein unabhängiger Körper. In allen anderen fällen umkreisten die Aebenkerne den Hauptkern und es lag kein Grund für eine gemeinsame Umlausserichtung dieser Begleiter vor.

Nach der Cage der Bahnebenen und nach den Bewegungsrichtungen laffen sich nun drei Klaffen von Begleitern unterscheiden: solche mit starken Bahnneigungen, solche mit kleinen Reigungen und direkter Bewegung und solche mit kleinen Mei= gungen und rückläufiger Bewegung. für die in ftark geneigten Babnen laufenden Begleiter der ersten Klasse bildete der ursprünglich noch reichlich vorhandene zerstreute Stoff ein widerstehendes Me= dium, durch das die Bahnen dieser Körper in furzer Zeit mehr und mehr verengt wurden. hatte zum Beispiel ein solcher Trabant durch Aufnahme zerstreuten Stoffes seine Masse verdoppelt, so war seine Bahn auf ein Diertel des früheren Umfanges verkleinert. Die Massenzunahme des Planeten selbst verengte ebenfalls die Bahn des Trabanten, der sich schlieglich mit dem Planeten vereinigte. Die mit kleiner Bahnneigung ihren Planeten direkt umfreisenden Begleiter änderten ihre Bewegungen infolge des Zusammentreffens mit dem zerstreuten Stoffe weniger und, wie sich bei naberer Untersu= dung ergibt, fo, daß ihre Bahn sich erweiterte; von diesen Körpern konnten daher manche bestehen bleiben, wobei ihre Bahnen nach und nach immer freisähnlicher wurden. Für die durch kleine Bahn= neigungen und rückläufige Bewegung charakterifier= ten Begleiter der dritten Urt wirkten die zerstreuten Stoffteile dabin, daß sie gehemmt und ihre Erzentrizitäten vergrößert wurden. Solche Derhält= niffe aber führen zu einem Bineinstürzen der Begleiter in den hauptkörper, falls die Zeit ausreicht und nicht inzwischen der zerstreute Stoff von den vorhandenen großen Körpern aufgenommen ift. Es wird den Cesern der früheren Jahrgange des Jahr= buches der Naturfunde erinnerlich fein, daß eine der zur Erklärung der Eiszeiten aufgestellte Theorien, die Pendulationstheorie von Reibisch, mit dem Bineinfturgen eines folchen Trabanten in die damals jedenfalls noch plastische Erdmasse rechnet (siehe Jahrb. I, S. 52). Diesem Schidfal der Dernichtung werden also nur die entferntesten ruckläufigen oder in stark geneigten Bahnen laufenden Trabanten zu entgehen Aussicht haben. So wäre es nach dieser Entwicklungstheorie allerdings ver= ständlich, daß es beim Jupiter (6. und 7. Mond) und Saturn (9. Mond) noch Trabanten in großem Abstand geben fann, deren Bahnverhältniffe fo völlig von den äußerst regelmäßigen Unordnungen der inneren Planeten abweichen.

Auch für die physische Beschaffenheit der Planeten liefert diese Theorie eine von der herrschenden stark abweichende Anschauung. Die 3u Planeten von Erdgröße heranwachsenden Ursterne waren danach so klein und besaßen so geringe Schwerkraft, daß sie keine wirklichen Atmosphären

festhalten konnten. Sie erkalteten daher schnell und wurden fest, wie sich auch der zerstreute Stoff schnell abfühlte. Demnach bauten fich diese Planeten aus Körpern von festem Zustande auf und waren feste Körper bald nach dem Vorübergange des festen Sternes an der Sonne. Ihre Utmosphären ge= wannen fie erft in einer späteren Entwicklungsstufe infolge des Entweichens eingeschlossener Base mährend ihrer allmählich fortschreitenden Zusammen= ziehung. Die jetige innere Warme und die por= maligen Schmelzungsvorgänge, für die es so man= chen Beweis auf der Erde gibt, entstammen teils der noch nicht völlig durch Strahlung ausgege= benen Unfangshitze, mehr aber noch der Zusam= menziehung der mit der Erde (und ihr ähnlichen Planeten) vereinigten Stoffmaffen auf ihre jegige Dichte.

Dagegen waren die Urkerne, aus denen die großen Planeten entstanden sind, groß genug, um dichte Utmosphären festzuhalten. Daher behielten sie auch ihre innere Hitze viel länger, und eben deshalb ist es auch wahrscheinlich, daß auf ihnen flüchtigere Stoffe einen größeren Unteil ausmachen als bei den kleineren Planeten. Diese großen Kerne zogen ferner die zerstreuten Stoffmassen viel stärker an als die kleineren Kerne, und die beim Kersabsturz der Massen erzeugte Hitze war demgemäßsehr beträchtlich. Die Utmosphären auf ihnen verhinderten die schnelle Uusstrahlung dieser Wärmemengen, und so blieb ihnen der ursprüngliche gasigsstüsssige Zustand ziemlich lange erhalten.

Eine Probe auf das Erempel bietet die rückläusige Zewegung des 9. Saturnmondes Phöbe, der nicht nach der Caplaceschen Ringtheorie entstanden sein kann und deshalb auch für einen ursprünglich fremden, vom Saturn eingefangenen Crabanten erklärt worden ist. Nach der neuen Cheorie Chamberlins läßt sich seine retrograde Zewegung genügend erklären. Während die Caplacesche Cheorie auch bei der Krage versagt, wohin die zur Ablösung der äußeren Planetenringe erforderliche große Drehungsenergie gekommen sei, von der die Sonne jest nur noch einen minimalen Rest besist, erklärt die hier dargelegte Spiraltheorie, daß diese gewaltige Rotationsenergie niemals vorhanden war, also auch nicht verschwunden zu sein braucht.

Sicherlich ist diese Theorie schon jest, in den Anfängen ihres Aufbaues, eine gute Arbeitshyposthese, die nicht nur die Erscheinungen, auf die einst die Ringtheorie gegründet wurde, sondern auch manche der letzteren direkt widerstreitende Tatssachen erklärt. Daneben stellt sie aber auch eine ganze Reihe neuer und sehr schwieriger Fragen auf dem Gebiete der himmelsmechanik, die uns sicherslich noch viele neue Aufschlüsse geben werden über das Werden und Vergehen in der Planetenwelt.

### Die Sonne und die firsterne.

Ehe es zu einer Katastrophe der vorhin gesschilderten Urt käme, könnte allerdings die Erde nebst den übrigen Planeten von einem anderen, näherliegenden Schicksal betroffen werden, dem des Erlöschens der Sonne, ihres überganges in den dunklen Sigsternzustand, ein Ereignis, das, so alls

mählich es sich auch vollziehen würde, doch das endliche Erlöschen des organischen Cebens auf der Erde und den übrigen Planeten herbeiführen mußte. Wir und unsere Nachkommen bis ins tausenoste Blied können allerdings die Möglichkeit und das zeitlich nähere oder fernere Bereinbrechen diefer Katastrophe in aller Gemütsruhe erörtern und unsere Unsichten über das Wesen des Sonnenballs zu flären versuchen; denn es besteht durchaus noch nicht völlige übereinstimmung unter den Uftrophysi= fern über die Erklärung der verschiedenen Sonnenphänomene, und es tauchen von Zeit zu Zeit Hypo= thefen auf, die von den zur Stunde geltenden ungemein abweichen. Eine dieser neueren Unsichten, die von Professor Dr. August Schmidt in Stuttgart aufgestellt wird, wollen wir in folgendem fen= nen lernen. \*)

Allem Anschein nach ist die Sonne eine flüssige oder gasige Kugel; denn die Zeit ihrer Achsen-



Zeichnung und Photographie des Sonnenrandes am 30. August 1905 von Th. Grigult.

drehung ift nicht wie bei festen Körpern in allen Teilen gleich, sondern am kleinsten am Aquator, nämlich 25 Tage, und wächst mit zunehmender Ent= fernung von diesem, so daß sie 3. B. im 75. Grade der Breite 39 Tage beträgt. Die Drehung der Sonnenscheibe wird vor allem an der fortbewe= gung der seit 300 Jahren bekannten dunklen Sonnenfleden, die von helleren fadeln begleitet werden, festgestellt. Das hentige gernrohr fügt zu den fleden und fadeln die Granulation (for= nige Zeichnung) der Scheibe und die Erscheinungen am Rande, nämlich die den Rand umgebende Chromosphäre, das Unzeichen einer den Ball umhüllenden glühenden Utmosphäre von weniger hoher Temperatur, dazu wechselnde, bald rascher, bald langsamer ausbrechende und wieder verschwin= dende Bervorragungen, die Protuberangen; endlich einen bei totalen Sinsternissen die dunkle Scheibe umhüllenden hof von mattem Silberglange, die Korona, die das Bild weit in den Weltraum hinausragender unregelmäßig verteilter Strahlenfegel bietet.

Jur Deutung der am Sonnenrande beobachteten Erscheinungen hat Prof. Schmidt seit geraumer Zeit auch die Gesetze der Lichtbrechung heranges



<sup>\*)</sup> Jahreshefte des Vereines für vaterl. Aaturkunde in Württemberg. 61. Jahrg. (1905). Ogl. dazu: W. Wundt, Über die Schmidtsche Cheorie u. s. w. Physik. Zeitschr., 7. Jahrg. (1906), Ar. 11.

30gen und ist mit ihrer Hilfe zu Unnahmen gelangt, die vorerst den Eindruck gewagter neuer Hypothesen machen.

In einer elementaren Auseinandersetzung der Hauptpunkte seiner Theorie geht er von folgenden bekannten Dersuchen aus: Bringe ich eine Munge auf den Boden einer Schüssel und stelle mich so auf, daß der Schüsselrand meinem Auge die Münge verdeckt, so kann ich sie mir ohne Veränderung der Stellung sichtbar machen, wenn ich die Schüssel bis zu genügender höhe mit Waffer fülle. Der gange Brund der Schüssel erfährt dabei eine scheinbare, eine optische Erhebung. Jeder von einem dichteren in ein dünneres Mittel (3. B. aus Wasser in Luft) übertretende Lichtstrahl, ausgenommen der zur Trennungsfläche senkrecht stehende, erleidet beim über= tritte eine Richtungsänderung, er wird gebrochen, und zwar um so stärker, je weiter er von der senk= rechten Richtung abweicht. Die Wirkungen der Lichtbrechung begleiten uns bei alltäglichen Erscheinungen, der Ustronom zieht sie bei himmelsbeob= achtungen stets in Rechnung. Die Sonne und alle Bestirne gehen einige Minuten früher auf und einige Minuten später unter, als sie bei geradliniger fortpflanzung ihres Cichtes tun würden, denn die Utmo= sphäre der Erde bildet ein unten dichteres, oben dunneres Mittel, in welchem sich die Lichtstrahlen, unendlich oft, unendlich wenig gebrochen, als nach unten schwach konkave Linien bewegen.

Aus dem unmittelbaren Bilde der Sonne unter Berücksichtigung ihrer Entfernung von der Erde (150 Millionen Kilometer) ergibt sich als Radius der weißleuchtenden Oberfläche des Sommenballs, der Photosphäre, der 108fache Erdradius, als Höhe der im Purpurlicht glühenden Sonnenatmosphäre oder Chromosphäre ungefähr der ein= fache Erdradius, als größte Böhen zeitweilig auftretender Koronastrahlen der mehrfache Sonnen= radius. Sollten nicht auch diese Abmessungen durch die Lichtbrechung beeinfluft sein? Prof. Schmidt hat dem Brechungsgesetze entsprechend gezeigt, daß die Maße für die Photosphäre und die Chromo= sphäre, ja daß die ganze dem Augenschein ent= sprechende Trennung dieser zwei Teile auf nichts als einer Verwechslung von Schein und Wirklichkeit beruhen. Man schreibt der Photosphäre und der Chromosphäre zweierlei Aggregatzustände zu, ersterer den flussigen oder gar festen, etwa in form glühenden Staubes, entgegen allen der Wärmelehre und dem Barometergesetze entsprechenden Erwartungen, nach welchen eine Masse von 60000 Tem= peratur in keinem anderen als im Gaszustand mit nach außen stetig und allmählich abnehmender Dichte eristieren kann. Erst in den höheren Schichten der Chromosphäre und der Korona kann an Verdichtung gedacht werden.

Die Geometrie der Lichtbrechung zeigt unwidersleglich, daß ein glühender Gasball uns gar kein anderes Bild geben kann, als eine scheinbar scharfe Begrenzung zwischen einem undurchsichtigen weißsglühenden und einem durchstrahlten rotglühenden bis unsichtbaren Teile. Fassen wir, um das zu begreisen, die zu unserem Auge kommenden Sonnensstrahlen in ihrer umgekehrten Richtung auf, als vom Auge ausgehende Sehstrahlen. Der am Rande

den Gasball durchschneidende Sehstrahl frümmt sich infolge der Brechung in einem gegen die Mitte das Gasballs konkaven Bogen. Die Krümmung wird um so stärker, je näher der Strahl den dichteren Schichten kommt. Nur schwach gekrümmte Strahlen gehen daher unter kleiner Ablenkung durch die äußersten Schichten hindurch bis zu einem Grenzsstrahle, unterhalb dessen alle anderen durch die zu starke Krümmung nach innen, nach den weißleuchstenden Schichten abgelenkt werden.

Dabei begreift sich zugleich, daß der gegen die Sonne konkave Grenzstrahl uns auch den Ort — die kritische Sphäre —, in welchem er die Grenzschichte erreicht, weiter entfernt von der Sonnenmitte erscheinen läßt, als er sich wirklich befindet. Der weißglühende Kern von uns unbekannter Ausdehenung scheint sich bis zur kritischen Sphäre zu ersheben und wird noch mit dieser Sphäre optisch versgrößert unserem Auge dargestellt.

Mit dieser Grundanschauung über die nur scheinbare, nur optische Existenz des sichtbaren Sonnenrandes verbindet sich nun folgerichtig auch die optische Deutung der an diesem Rande beobachteten außerordentlichen Erscheinun= gen, nicht bloß des Auftretens kleiner Ausbuchtungen und Einkerbungen des Randes der weißen Scheibe, sondern auch der außergewöhnlichen Licht= erscheinungen außerhalb des Randes, der Protuberanzen. Don diesen Erscheinungen nimmt Prof. Schmidt an, daß mindestens ein Teil sich einfach als eine Urt von Cuftspiegelungen erklären lasse, er= zeugt durch unregelmäßige und veränderliche Dichteverhältnisse der durchstrahlten Utmosphäre. Hochaufsteigende Wirbel und Wellenbewegungen in den leichten und dunnen Koronagasen sind geeignet, Schlieren zu bilden, innerhalb deren die aufgewühlten sturmerregten Chromosphärengase der Ciefe uns hochschwebende Euftspiegelungen erzeugen mit Der= schiebungen der Spektrallinien, die uns noch viel größere Beschwindigkeiten vortäuschen.

Bei Unwendung von Blenden zur Beobachtung der Sonnenscheibe, oder wenn wir das Sonnenbild auf einen Schirm projizieren, gewahren wir neben den flecken, fackeln und Körnern auch noch eine gleichmäßige Ubnahme der Belligfeit der Scheibe von der Mitte nach dem Rande gu. Diese Verschiedenheit der Strahlungsstärke der Sonne je nach der Entfernung von der Scheibenmitte ist nicht bloß für die Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge, sondern auch für die unsichtbare Wärmestrahlung und die unsichtbare chemische Strahlung eingehend untersucht. Don 100% in der Mitte stuft sich die Wärmestrahlung ab bis auf 43% am Rande, die Cichtstrahlung im ganzen auf 37% und die chemische Strahlung auf 13%. Die Lichtabnahme, nach den Strahlen verschiedener Wellenlänge untersucht, zeigte sich größer für die Strahlen kleiner als für die größerer Wellenlänge, das Licht aus der Mitte der Scheibe enthält verhältnismäßig am meisten Violett, das vom Rande verhältnismäßig am meisten Rot.

Nach dem Gesche der Strahlung (von Cambert) und nach Versuchen mit glühenden Metallkugeln ist die nach allen Richtungen von jedem Teile der Oberfläche ausgesandte Lichtmenge derart



gleich, daß eine glühende Kugel aussieht wie eine gleichmäßig glühende Scheibe. Warum macht also die Sonne eine so auffallende Ausnahme von dem Cambertschen Gesetze?

Nach der allgemein verbreiteten Annahme versschluckt die über der Photosphäre schwebende gassige Hülle der Sonne von der senkrecht austretenden Strahlung weniger als von der schief austretenden. Entsprechend der starken Abnahme der Strahlung nach dem Rande zu, nimmt man mit dem um diese Messungen hochverdienten Amerikaner Cangley (siehe Jahrb. I, S. 28), an, daß mindestens die Hälfte der Sonnenstrahlung von der eigenen Atmosphäre der Sonne verschluckt werde.

Mittels eines einfachen Experiments versucht Prof. Schmidt einen zweiten, nach seiner Unsicht noch wichtigeren Grund dieser Strahlungsabnahme von der Mitte zum Rande der Sonne zu veranschaulichen. Setzen wir auf einen von oben erleuchteten Tisch einen flachen Teller mit nicht zu glänzender Blasur, so erscheint aus jeder Richtung, nach welcher nicht direkt gespiegeltes Licht des Tellerbodens zum Auge kommt, dieser Boden annähernd gleich hell, auch beim Betrachten in möglichst horizontaler Richtung. Gießen wir aber eine Schicht Wasser in den Teller, am besten bis zum Rande, so ändert sich die Erscheinung. Der Grund des Tellers erscheint nicht nur gehoben, sondern auch um so dunkler, je schiefer die Sehrichtung gewählt wird, besonders deutlich, wenn der Winkel der Sehrichtung mit dem Wasserspiegel kleiner als 300 wird. Bei fortschreitender Verkleinerung des Winkels nähert sich die Helligkeit zusehends der Grenze Mull. Eine Wirfung der Absorption (Verschluckung) des Lichtes durch das Wasser fann das nicht sein, dazu müßten die Strahlen im Wasser meterlange Wege gurucklegen. Die Erscheinung ift vielmehr nur eine folge des Brechungsgesetes.

Das Cicht nämlich, das von einem Punkte des Wassergrundes ausgeht und unter verschiedenen Aichtungen die Oberfläche erreicht, teilt sich in drei Gruppen von Strahlen. Die erste Gruppe umfaßt alle Strahlen, die von der fenfrechten Richtung um mehr als 490 abweichen; sie treten gar nicht über die Wasseroberfläche, werden vielmehr nach dem Gesetz der Spiegelung total reflektiert. ferner in dem gangen Regel von Strahlen innerhalb des Grenzwinkels der Totalreflexion (bis 490) spaltet sich jeder einzelne Strahl in einen austreten= den und einen nach unten reflektiorten Teil, und zwar ist der lettere um so stärker, je näher der Strahl der Grenzrichtung ist. Der austretende Cicht= kegel endlich zerstreut sich in ein bis zur horizontalen Richtung sich erweiterndes Büschel, und zwar wird auch hier das Bebiet der nahezu senfrechten Strahlen weniger, dasjenige der Strahlen, die der Grenze nahe sind, am stärksten von der Zerstreuung betrof= fen. Die ganze Erscheinung folgt mathematisch aus dem Befete der Lichtbrechung.

Wenn nun die Sonnenatmosphäre, besonders die Chromosphäre, ein lichtbrechendes Mittel ist, so muß sie einen Teil des Photosphärenlichtes total nach innen ressektieren, nicht in geknickten, sondern in gebogenen Strahlen (tatsächlich tritt an die Stelle der Resserion die Refraktion). Sie muß auch von

den sie durchsehenden Strahlen einen im Vogen gleichsam reflektierten Teil abspalten derart, daß die Helligkeit der senkrecht die Utmosphärenschichten durchschneidenden Strahlen am größten, die Helligkeit der Randstrahlen des Sonnenbildes am kleinsten wird.

Daß die Sonnenhülle von dem sie durchsetzenden weißen Lichte auch etwas absorbiert, läßt sich nicht bestreiten. Die Spektralanalyse zeigt uns eine Wirtung dieser Absorption in den Causenden dunkler Fraunhoferscher Linien, die das Spektrum des Sonnenlichtes durchseken, wir finden dieses verschluckte Licht auch wieder in dem Eigenlichte, das die Chromosphäre am Rande der Sonnenscheibe ausstrahlt, das wegen seiner Schwäche aber nur bei totalen finsternissen sichtbar ist. Wollten wir aber die Hellig= keitsabnahme von der Mitte zum Rande ganz der Absorption zuschreiben, so kämen wir zu dem Rätsel einer ungeheuren, fortlaufend von der kälteren Sonnenhülle aufgenommenen Energiemenge, ohne eine vernünftige Unnahme über den Verbleib dic= fer Energie machen zu können.

Wenn die Strahlenbrechung in der Sonnen= atmosphäre die Hauptursache des Helligkeitsunter= schiedes zwischen Mitte und Rand der Scheibe ist, so bieten die genauen und reichlichen Messungen Dogels mit dem Spektralphotometer ein wertvolles Mittel, die lichtbrechenden Eigenschaften und damit die chemische Matur der die Sonnenhülle bildenden Gase zu ergründen. Das auf dem weißleuchtenden inneren Teile der Sonne auflagernde Bas, dem wir schon mit Rücksicht auf das Barometergesetz eine alle bekannten Base überbietende feinheit und Leichtig= keit zuzuschreiben geneigt sind, besitzt ein ganz eigen= tümliches, für ein Gas großes Lichtbrechungsver= mögen, im Violett demjenigen des Wassers vergleichbar, und ein großes farbenzerstreuungsvermögen. Es zeigt ferner eine Besonderheit in der Abstufung seines Brechungsvermögens, die sogenannte anomale Dispersion, die darauf hindeutet, daß dem Base als Eigenlinie seines Spektrums eine Linie in Grun zukommt. Längst kennt man in der Sonnenatmosphäre einen sich durch eine grüne Spektrallinie verratenden Stoff, dem man wegen seiner Gegenwart in der Sommenkorona den Namen Koronium gegeben hat. Auf Erden ist ein Bas mit dieser Spektrallinie noch nicht sicher nachgewiesen. Daß aber auch bei uns der Wasserstoff nicht das leichteste Element ist, missen wir aus den Dersuchen über elektrische Entladungen in Beiglerschen Röhren. Die rechnende Physik erkennt bei diesen Dersuchen einen gasartigen Körper von einem Mole= fulargewichte, das 2000mal fleiner als das des Wasserstoffes ist. Eine derartige Substanz müßte das Koronium sein, das den überwiegenden Bestandteil der Sonnenatmosphäre dis herab zu den weißglühenden Schichten zu bilden scheint. Die anderen in der Chromosphäre nachgewiesenen Elemente, Wasserstoff, Helium, Ceicht= und Schwermetalle, waren nur in sehr verdunnter Cosung darin enthalten.

Die sonst verbreiteten Theorien behaupten, daß die Sonne ein flussiger Körper ist, den eine die Sichtbrechung so gut wie gang entbehrende Utmo-



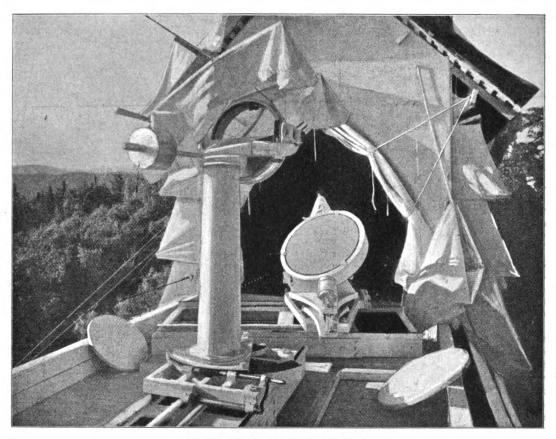

Der Colostat der Sonnenwarte auf Mount Wilfon.

iphäre von glühenden Metalldämpfen und Wasserstoff 3000 Kilometer hoch bedeckt, oder daß die von einer solchen Atmosphäre überlagerte Photosphäre ähnlich unseren Wolken aus schwebenden Kondensationen von mindestens 6000 Temperatur besteht, schwebenden Metalltropfen, getragen von Gasen größter Verdünnung, ferner daß die Protuberanzen vulkanische Ausbrüche und Springbrunnen glühende Gase sind, die sich mit einer Geschwindigskeit von Hunderten von Kilometern in der Sekunde in den Koronaraum ergießen. Demgegenüber sührt die Theorie Schmidts zu sehr abweichenden solsgerungen, namentlich himsichtlich des Wärmehausshaltes der Sonne.

Die von der modernen Wiffenschaft gegebene Cösung des Problems des Wärmehaushal= tes der Sonne läßt den Energieverluft, den die Sonne durch ihre Strahlung erleidet, ersett werden durch Gravitationsenergie, die sich in neue Warme verwandelt, fei es nach A. Mayer durch das Stürzen kosmischer Massen auf die Sonne, sei es nach helmholt und Cord Kelvin durch Zu= sammenziehung der Sonnenmasse selbst. Beide Dor= stellungen sind berechtigt und ergänzen sich. Soweit ein anderweitiger Erfat des Derluftes ausbleibt, muß der erkaltende Basball unter Dolumverminde= rung sich wieder erwärmen. Aber beide Dorstellun= gen seten dem Wärmeersat ein wenn auch noch so fernes Ziel, die Zeit, wo die fleinen Maffen des Weltraumes von den großen verschlungen sind und

lettere selbst die Grenze der Schrumpfung erreicht haben. Dieses Ziel ist Cord Kelvins sogenannter Wärmetod.

Aber diese ganze Unschauung beruht auf einem Sehlschlusse, durch welchen ein allgemeiner Maturvorgang geleugnet wird. Die Utmosphären der Bimmelsförper erfüllen alle die Aufgabe, unter der Wirfung der Schwere Warme von ihren fälteren, oberen Teilen nach den wärmeren, tieferen zu lei= ten, durch die auf= und absteigende Bewegung der fleinsten Teile der Base. Die in ihrer Bohe begrenzten Atmosphären werden diese Aufgabe der Wärme= rückleitung nur sehr unvollständig erfüllen. Sollte es aber eine allgemeine Weltraumatmosphäre geben, noch vielmal leichter als das Koronium, deren Utome, wenn auch noch so flein, der Schwere der Massenanziehung nicht ganz entzogen sind, so wäre diese Utmosphäre geeignet, alle von den Sonnen des Weltraumes ausgestrahlte Energie aufzunehmen und zu den Zentralförpern, von denen fie ftammt, zurückzuleiten.

So weit Prof. Aug. Schmidt über die Physik der Sonne.

Weiteres und sichereres Material zur Erkenntnis der Dorgänge auf der Sonne und den ihr verwandten Sixsternen herbeizuschaffen, sind unablässig die Sonnenwarten bemüht, deren jüngste, die Sonnenwarte auf dem Mount Wilson in Kalisornien, für diese Aufgabe besonders günstig gelegen und ausgestattet ist. \*) Das horizontal liegende Riefenfernrohr ruht in einem 50 Meter langen Bebäude, das mit Rücksicht auf die außen und innen stets in gleicher Höhe zu haltende Temperatur besonders sorgfältig hergestellt ist. Wie ein riesi= ger Drache liegt und lauert es mit seinen eigenartig tonstruierten, segeltuchbekleideten, nach innen abgetreppten Wänden auf der steilen, maldumfrangten Felskuppe. Das Fernrohr, ein sogenannter Cölostat mit einem Spiegel von 75 Gentimeter Durchmeffer, ift von außerordentlich großer Brennweite, fo daß das zur Betrachtung kommende Sonnenbild 40 Zentimeter Durchmesser zeigt, während das Riesenrohr der Perfeswarte, das nächstgrößte der Erde, nur ein solches von 17.5 Zentimeter Durchmesser erzeugt. In demselben Raume befindet sich ein Spektroheliograph, ein Upparat zur Photographie der von den Sonnenelementen ausgehenden Spektra, zur photographischen Prüfung der Sonnenatmosphäre und zum genaueren Studium der fleden, fadeln und Protuberanzen. Sowohl das vom Spiegel aufgefangene Sonnenbild wie auch die photographische Platte werden durch elektrisch betriebene Uhrwerke dem Caufe der Sonne entsprechend gedreht.

Außer diesem neuen Fernrohre ist noch ein zweites von der Nerkessternwarte nach dem Mount Wilson gebracht, dessen niedrige geographische Breite Prof. Barnard zur Beobachtung der Teile der Milchstraße benüten will, die von den nördlicher gelegenen Observatorien nicht sichtbar sind. Außerdem will man die sehr reine und durchsichtige Utmosphäre benüten, um recht klare Photographien der großen Nebelhaufen des Sternenhimmels zu ge= winnen. Besondere Aufmerksamkeit soll aber der Physik der Sonne gewidmet werden, da wir von ihr auch weitere Aufschlusse über die Beschaffenheit der anderen figsterne zu erwarten haben.

Merkwürdig sind die vor kurzem von Cane Poor entdecten ichwingenden Deränderungen in der Bestalt der Sonne, deren feststellung ihm auf Brund der Ausmessung photographischer Aufnahmen der Sonne und der von Auwers veröffentlichten Heliometermessungen ge= lang. \*\*) Uuwers felbst glaubte, aus seinen Mes= sungen nicht auf eine solche Gestaltveränderung schließen zu dürfen, sondern nahm Beobachtungs= fehler an. Cane Poor dagegen stellt einen deut= lichen Bang für den Unterschied des polaren und äquatorialen Sonnendurchmeffers fest. Ja noch mehr: eine bildliche Darstellung des Verlaufes diefer Anderungen zeigt überraschenderweise ein volliges Parallellaufen dieser Kurve mit der Kurve der Sonnenflecken. Die Sonne erscheint danach als ein schwingender Körper, und der Derlauf der Schwingungen stimmt mit dem Verlaufe der fleckenperioden überein; gewöhnlich ist der Aquatordurchmesser der Sonne um ein weniges größer als der Polardurchmesser, zur Zeit der fledenminima wird jedoch der lettere vorübergehend der größere. 211= lerdings warnt L. Umbronn \*\*\*) vor so weitgehen= den Schluffolgerungen, da die von Poor berech-

\*) Publicat. of the Astron. Society of the Pacific, vol. 17, No. 101.

Astrophys. Journ., Bb. 22, (1905), Mr. 2 u. 5. \*\*\*) Ustron. Nachr., Nr. 4086.

neten Abweichungen der Sonnengestalt innerhalb der Grenze der bei solchen Berechnungen möglichen gehler lägen, also wahrscheinlich gar nicht vorhanden wären. Was Umbronn von "billigen Hypothesen" fagt, die heute bestehen und morgen durch eine bessere Reihe von Beobachtungen über den haufen geworfen werden können, verdient gewiß Beachtung.

über die Cemperatur der Sonne, die por einigen Jahren von Wilson auf 6590°C geschätzt war, hat der durch seine Darstellung hoher Temperaturen bekannte frangose Benry Moissan kurglich eine abweichende Meinung aufgestellt.\*) Don der Destillationshipe des Elements Citanium im elektris schen Ofen schließt er auf die Cemperatur, die in den Partien des Sonnenkörpers herrschen muß, in denen nach Ausweis des Sonnenspektrums flüchtiges Titanium sich befindet. Die von ihm zur Verflüchtigung des Citaniums angewandte Cemperatur wurde auf ungefähr 35000 C bestimmt. In Unbetracht deffen, daß der in der Sonnenatmofphäre herrschende Drud unbestimmt ift, schließt Moiffan, daß die wahrscheinliche Temperatur der Sonne zwischen Wilsons Schätzung von 65900 C und dem von Violle erhaltenen Werte, nämlich 2000 bis 30000 C, liegt, wahrscheinlich tomme aber der lettere Wert der Wahrheit näher.

Dagegen bleibt W. Wundt \*\*) auf Grund einer eingehenden Untersuchung bei dem alten Resultat, daß die wahre Sonnentemperatur bei Unsschluß der Lumineszenz zwischen 6000 und 70000 liege, und daß ferner kleine Variationen der Sonnentemperatur festgestellt seien, die fich in einem Salle auf ungefähr 1200 C beliefen.

Aus dem Spektrum der Sonnenflecken hat W. M. Mitchell nach sorgfältigem Studium höchst bemerkenswerte Schluffe gezogen, die wir hier unter Übergehung der Beobachtungsresultate anführen.\*\*\*) Danach sind die Sonnenflecken Stellen höherer Temperatur, verursacht durch erhitte Dämpfe des Sonneninnern, welche langsam durch die Wolfen der Photosphäre empordringen und sie verflüchtigen. Unfangs von gewaltiger Bige, fühlen die Dämpfe sich infolge der Ausdehnung und Ausstrahlung ab, so daß sich über ihnen in form von Wolken und Nebeln bald neue Trübungen bilden, die das Zeichen des Beginnes der fleckenauflösung sind. Sicherlich liegen die Sonnenflecken unterhalb der Chromo= sphäre, und zwar unterhalb der Schicht derjenigen Elemente, die ein Atomgewicht von ungefähr 50 besitzen, also 3. B. des Citan, Vanadium, Chrom, Standium, Gifen, Midel.

Ein vorgeschrittenes Stadium der Abkühlung gegenüber der Sonne und den ihr gleichenden Sixsternen stellen die Sterne vom IV. Secchischen Typus (Dogel bezeichnet sie als Klasse III b) dar, deren Spektra kurzlich mit den lichtstarken fernrohren des Perfessternwarte von Bale, Ellermann und Parkhurst untersucht sind. †) Man zählt nur wenige, dem Auge schon durch ihre rote farbe auffallende Sterne zu diefer Spektralklasse, für die vor allem das Auftreten der dem Cyan und dem Kohlen-

<sup>\*)</sup> Comptes rend., 38. 142, Ar. 12.
\*\*) Phylifal. Zeitschr., 7. Jahrg. (1906), Ar. 11.
\*\*\*) Astrophys. Journ., 38. 22 (1905), Juli.
†) Naturw. Wochenschr., 38. 4, Ar. 48.





wasserstoffe eigentümlichen Banden charakteristisch ist. Die Untersuchungen der drei amerikanischen Belehr= ten haben festgestellt, daß außer den genannten bei= den Elementen noch Wasserstoff, Kalzium, Mangan, Stickstoff, Gifen, Chrom, Citan, Nickel und zwei oder drei nicht bestimmbare Stoffe auf diesen Sternen vorhanden sind. Die Metall= und Kohlenstoff= dämpfe sind sehr dicht und liegen vermutlich unmittelbar über der Photosphäre; doch werden diese Dämpfe noch von Gasschichten überlagert, die helle Cinien im Spettrum erzeugen, aber nicht mit bekannten Elementen identifiziert werden können. Derschies dene Umstände lassen auf eine verhältnismäßig nied= rige Temperatur der absorbierenden, das Licht der tieferen Lagen verschluckenden Schichten schließen. Diejenigen Cinien, die in den Sonnenflecken verbreitert erscheinen, treten auch im Spektrum der Fixsterne vom IV. Typus als starke, dunkle Linien hervor, so daß auf jenen Sternen vielleicht eine starte fleckenbildung anzunehmen ist. — Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun zum Schlusse des Abschnittes noch einen Augenblick den veränderlichen figsternen zu.

Auf merkwürdige Vorgänge, zu deren Erklärung uns noch sozusagen alles fehlt, deuten Beobachtungen an den Veränderlichen in den Sternhaufen Messier 3 und Messier 5, von denen E. C. Pickering berichtet.\*)

In dem ersten der genannten Sternhaufen ist nach den Beobachtungen Baileys jeder siebente, im zweiten jeder elfte Stern veränderlich. In Messier 3 sind photographisch 129, in Messier 5 bis= her 87 Veränderliche erkannt, und bei der Mehr= zahl ist auch der Verlauf der Veränderung festgestellt. Die Ahnlichkeit der Lichtschwankungen der variablen Sterne in den beiden Baufen ift gleich auffallend; die in Messier 3, deren Periode festgestellt werden konnte, haben eine Periode von annähernd 13 Stunden, die in Messier 5 eine solche von 12 Stunden 45 Minuten. Die größte Abweichung von diesen Mittelwerten beträgt, abgesehen von zwei Sternen mit sehr langer Periode, nur 4-5 Stunden. Alle diese Beränderlichen sind bemerkenswerterweise von ungefähr derselben Belligkeit, zwischen 13. und 16. Broge. Die Lichtfurve hat einen eigenartigen Derlauf. Der Stern bleibt nur 10/0 der Periode im Stande größter Helligkeit, im Maximum, dagegen 40% der Zeit im Minimum; die Dauer der Cichtabnahme beträgt etwa 50%, die der Cicht= zunahme 90/0. Alle Erklärungen, die man sonst für die Veränderlichteit herangieht, versagen diesen beiden Gruppen gegenüber.

Sehr großem Interesse begegnen stets die Bemühungen, die Geschwindigkeiten von Sixsternen in der Gesichtslinie (im Dissonseradius) zu bestimmen.\*\*) Dahingehende Messungen hat der Ustronom Slipher im Sommer und Herbst 1905 mit dem Cowellschen Spektrographen an zehn Gestirnen, die zu den spektrossophen sundamentalsternen gehören und als solche nach ihrer Geschwindigkeit im Dissonsradius möglichst genau bestimmt werden sollen, ausgesührt. Man bezeichnet eine Geschwindigkeit, die den Stern der Sonne näherführt, als negative (—), eine, die ihn von uns entfernt, als positive (—).

Die Ergebnisse der Beobachtungen Sliphers verdienen das größte Vertrauen (immer die Zuverslässeit der ganzen Methode vorausgesett, siehe Jahrb. III, S. 139) und dürften bis auf 1/2 Kilosmeter genau sein. Danach besitzen diese Sterne, auf die Sonne bezogen, in der Sekunde solgende Gesschwindigkeiten:

```
a Arietis (Widder)
                                - 14'3 km
-- 2'5 km
a Persei
  Leporis (hase)
                                 - (3.0 km
                                 + 3.3 km
  Geminorum (Swillinge)
                                     4.7 km
a Bootes
β Ophiuchi (Schlangenträger)
                                — 11'3 km
                                - 2.1 km

- 11.3 km

- 11.3 km

- 41.9 km
  Aquilae (Udler)
  Pegasi
  Piscium (fifche)
Cephei
```

Don den sicher bestimmten Sternen hat bisher  $\Theta$  Canis majoris (Großer Hund) die größte positive (+ 96 Kilometer),  $\mu$  Cassiopejae die größte negative Geschwindigkeit (- 97 Kilometer).

Die Bewegungen der Sigsterne in der Gesichtslinie sind bekanntlich zum Teil nur scheinbare Bewegungen, uns vorgetäuscht durch das fortschreiten der Sonne im Weltraum. Über den Grund dieser fortbewegung der Sonne hat kürzlich Karl Schult in Hannover eine nicht unbegründete Hypothese ausgesprochen, die sich auf das Dasein der riesigen Nebel im Weltall stützt.

Derartige ausgedehnte Nebelmassen werden fort= während entdeckt. Der Heidelberger Ustronom Max Wolf hat ihrer mehrere auf seinen neuesten Aufnahmen festgestellt, einen viele Quadratgrade bedeckenden im Großen hund und Einhorn, einen zweiten, ebenfalls sehr ausgedehnten, aber lichtschwachen im Stier und einen dritten, ebenfalls viele Quadratgrade großen, recht strukturreichen an der Grenze von Kassiopeja und Perseus. \*) Von diesen letteren, schon sehr lichtschwachen Objekten ift nur ein Schritt zu den dunklen Mebeln, mit deren Vorhandensein uns das Aufleuchten der Nova im Perseus und die Kalziumlinie im Spektrum des Sternes & Orionis bekannt gemacht haben. Ungesichts dieser Entdeckungen, meint K. Schulk,\*\*) gewinnt die Unnahme an Wahrscheinlichkeit, daß außer den wenig oder gar nicht leuchtenden festen Körpern ebenso eine bedeutende Unzahl solcher nicht leuchtenden Nebel im Raume vorhanden sei; die einzelnen sternlosen flecke am himmel könnten sehr wohl durch dunkle Gasmassen von sehr großer Uusdehnung verursacht sein, die wegen ihrer Dichtigkeit und ihres bedeutenden Volumens die hinter ihnen stehenden leuchtenden Sterne unseren Bliden entzögen. Diese Unnahme ist jedenfalls mahrscheinlicher als die, daß gerade an jenen einzelnen Stellen des himmels überhaupt keine Sterne vorhanden wären.

Schult hat früher schon nachgewiesen, daß die Sonne sich nicht in gerader Linie, sondern in einer gefrümmten, und zwar in einer stark erzentrischen elliptischen Bahn bewege. Daß uns diese Bahn bisher als geradlinig erscheine, komme eben



<sup>\*)</sup> Harvard Coll. Observ. Circul. 21r. 100.

<sup>\*\*)</sup> Das Weltall, 6. Jahrg., Heft 7.

<sup>\*)</sup> Ustron. Machr., Mr. 4082.

<sup>\*\*)</sup> Das Weltall, 6. Jahrg., Heft 9.

daher, daß sie sehr egzentrisch sei. Die sehr große Geschwindigkeit der Sonne von rund 20 Kilometern in der Sekunde lasse sich nur erklären, wenn wir uns als Zentrum der Bahn einen dunklen Körper vorstellen, der so weit entfernt sei, daß er auch die entferntesten Planeten in ihrer Bahnbewegung nicht störe; denn solche Störungen sind bisher nicht sestgestellt. Dazu brauche er aber nicht so weit entfernt zu sein, wie es für die nächsten leuchtenden Sigsterne tatsächlich sestgestellt ist, es dürfte schon der hundertste, vielleicht gar der tausendste Teil der Siriusentsernung genügen.

Da die Sonne nicht mit einem anderen Sixstern ein Doppelspstem bildet, so muß der sie festhaltende Körper, wenn er tatsächlich vorhanden ist, in einer größereit, gasförmigen Tentralmasse bestehen, von der sie vorzeiten zum Umlauf um den beiderseitigen

Schwerpunkt gezwungen murde.

So wichtig die Sonne für den haushalt unseres Planetenspstems auch ist, im Weltganzen spielt sie sicherlich eine sehr unbedeutende Rolle, wie ein Versgleich ihrer Lichtstärke mit dem Lichte anderer sigssternsonnen ergibt. G. C. Comstod\*) hat kürzlich eine Cabelle der wahren Leuchtkraft von 25 Sternen erster und zweiter Größe aufgestellt, deren Entfernungen durch Bestimmung ihrer Parallagen ermittelt sind. Danach wäre die helligkeit der drei Sterne Canopus, β Crucis und Ligel 55.000-, 22.000- und 14.000mal so groß wie die Leuchtkraft der Sonne; die übrigen 22 hätten im Vergleiche zu unserer Sonne solgende Lichtstärken:

| Arctur            | 996 | Pollux          | 87 |  |
|-------------------|-----|-----------------|----|--|
| Antares           | 525 | a im Gr. Bär.   | 66 |  |
| Beteigeuze        | 490 | β Tauri (Stier) | 60 |  |
| a Gruis (Kranich) | 456 | a Persei        | 43 |  |
| Acharnar          | 355 | Aldebaran       | 34 |  |
| Castor            | 288 | Sirius          | 33 |  |
| Regulus           | 263 | e im Gr. Bär.   | 30 |  |
| a Crucis (Krenz)  | 173 | Fomalhaut       | 21 |  |
| β Centauri        | 160 | Prokyon         | 6  |  |
| Capella           | 151 | 2º Centauri ·   | 2  |  |
| Wega              | (20 | Atair           | Į  |  |
|                   |     |                 |    |  |

Wir finden diese Gestirne zum großen Teile unter den Nachbarn unseres Sonnensystems, deren Nähe und Cage im Jahrbuch II (5. 19 bis 23 und S. 321) angegeben wurde. Offenbar ist für die drei oberhalb der Liste genannten die Lichtstärke so unwahrscheinlich groß, daß wir einen gehler in der Bestimmung ihrer Parallaren annehmen muffen. Diese find offenbar zu klein, ihre Entfernungen also zu groß angenommen. Unch die Cichtstärkezahlen für die dann folgenden sieben Sigsterne durften durch schärfere Parallarenbestimmung noch wesentlich herabgedrückt werden. Aber es werden sicherlich verschiedene Sterne der ersten und zweiten Größenklasse und daher noch viele unter den weiter entfernten schwächeren übrigbleiben, die mehr als hundertmal so viel Licht ausstrahlen als die Sonne.

Als Cypus solcher Riesensonnen kann der Arctur gelten, den wir im Sternbilde des Bootes unweit des Großen Bären leicht auffinden. Seine große Ceuchtkraft kann bei ähnlicher physischer Beschaffenheit wie unsere Sonne nur von entsprechend großer, also mehrhundertsacher Oberfläche herrühren. Auch

Jahrbuch ber Maturfunde.



#### Trabanten, Kometen und Meteoriten.

Im vorigen Jahrbuch durften wir an der Cegitimität der so plöglich ausgetauchten neuen Jupiter- und Saturntrabanten noch berechtigte Zweisel
hegen. Inzwischen aber haben neue Beobachtungen
und Verechnungen gezeigt, daß wir es in der Cat
mit echten Monden zu tun haben, und Prof. Berberich, der solchen Zweiseln begründeten Ausdruck
gegeben hat, läßt jeht diesen für uns neuen Vürgern
unseres Sonnensystems völlige Gerechtigkeit widerfahren.\*)

Daß wir sie nicht cher entdeckt haben, ist übri= gens kein Wunder. Phöbe, der 9. Saturn= mond, erfordert mindestens 60 Minuten Belich= tungszeit der Platte, um auf ihr sichtbar zu werden; aber auch bei viel längerer Dauer war ihre Spur oft unauffindbar, weil infolge zu rascher Bewegung des Saturnsystems der Strich auf der Platte gu lang und darum zu schwach wurde. Die genaue Seststellung ihrer Bahn hat viel Mühe gemacht. Ihre Umlaufszeit, bis auf Stunden genau, beträgt etwas mehr als 550 Tage, die Erzentrizität (Ubweichung der Bahn vom Kreise) 0:1659, die Neigung der Bahn gegen die Efliptit 174.50 und gegen den Saturnsäquator 148·30. Die 216= weichung der Bahn vom Kreise ist im Vergleich mit Bahnen älterer Planetentrabanten fehr groß. Auch mit ihrer Rudläufigkeit paßt Phobe in die gewöhnlichen Unschauungen von der Unordnung des Pla= netensystems oder der Trabantensysteme (nach Caplace) durchaus nicht mehr hinein. Un ein "Einfangen" der Phöbe durch Störungen, wie man es für die periodischen Kometen kurzer Umlaufszeit annimmt, ift nicht zu denken. Der neunte Crabant war niemals ein Komet, sondern scheint vom Urfprung an zum Saturnfustem zu gehören.

Die Betrachtung der verschiedenen Platten, auf denen Phöbe von guter Sichtbarkeit bis zu kaum auffindbarer Spur abgebildet war, hat zu der Erskenntnis geführt, daß der Crabant erhebliche Dersänderlichkeit der Helle, etwa um 1.5 Größenklassen, zeigt, also sast so viel wie die Schwankungen des Japetus, seines Bruders, betragen. Diese Deränderslichkeit ist wie bei den anderen Saturnsmoden von der Stellung der Phöbe in ihrer Bahn bedingt und beweist, daß sie wie die anderen Crabanten dem Saturn immer dieselbe Seite zukehrt. Don der Oberfläche dieses neuen Mondes muß aber die eine Hälste das Somnenlicht etwa viernal stärker zurückstrahlen als die andere, die beiden Seiten sind also von ganz verschiedener Naturbeschaffenheit.

Da die Phöbe in ihrer größten Helligkeit, mit dem 403ölligen Perkesrefraktor betrachtet, an der Grenze der Sichtbarkeit in diesem Riesensenrohre stand, so wäre ihre Größe schwankend zwischen 165 und 18, im Durchschnitt also 17·2. Die Chemis, der 10. Saturnmond, kann dann als 17·5. Größe geschätzt werden ohne erhebliche Lichtschwankung.

2

<sup>\*)</sup> Astrophys. Journal, Bd. 23, 251; Nat. Rundsch., Jahrg. 21, Nr. 23.

<sup>\*)</sup> Die neuen Planetentrabanten. Nat. Rundsch. 1906, 28r. 10.

Diese beiden neuen Blieder des Saturnsystems erscheinen also um neun Größenklassen schwächer als Citan, der größte Saturnsmond, der etwas größer als der Erdmond sein dürfte. Nimmt man den Titandurchmesser zu rund 4000 Kilometer an und setzt man für die neuen Trabanten (wohl nicht zutreffend) gleiche Reflexionsfähigkeit (Zurudwerfung des Sonnenlichtes) voraus, so wären die Durchmesser der Phobe und der Themis etwa gleich 60 Kilometer. Erstaunlich, daß sie da noch entdeckt wurden, zumal das Sonnenlicht die Körper in Saturnsferne fast hundertmal schwächer erleuchtet als bei uns. Prof. Berberich berechnet, daß uns die beiden Crabanten beim Saturn etwa so erscheinen wie auf der Erde eine Kugel von I Zentimeter Durchmesser in 2500 Kilometer Entfernung!

sammenstoß des kleineren Crabanten mit Titan ist nicht unmöglich. Ein Wunder, daß Themis bisher heil davongekommen. So bildet sie ein interessantes Gegenstück zu den kurzperiodischen Kometen im Sonnensystem mit ihren meist ganz unbeständigen Bahnen.

Auch der Entdecker der beiden neuen Jupitermonde hat mit seiner Anschauung gegen die Zweisser recht behalten. Die nach zahlreichen Aufnahmen ausgeführte Berechnung ihrer Bahnelemente hat folgendes ergeben: für den VI. Mond beträgt die Umlaufszeit 253 4 Cage, die Ezzentrizität 0.16, der kleinste, mittlere und größte Abstand vom Jupiter 9.71—11.56—13.41 Millionen Kilometer, die Neigung gegen den Jupiteräquator und die Jupitersbahn 28.4 bezw. 26.20. Die Umlaufszeit des

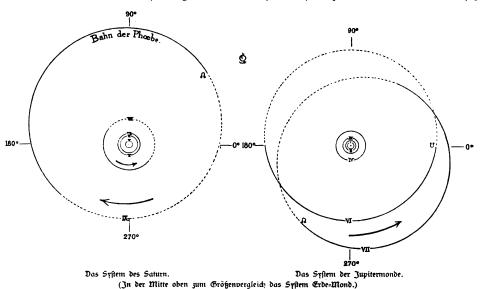

Dennoch ist die Entdeckung dieser zwei Traban= ten sehr wertvoll, und ware es auch nur deshalb, weil fie uns wieder daran erinnern, daß die Weltbauhypothese von Caplace mehr schön als richtig ist. Bei der Phöbe liegt die Bedeutung in der Rudläufigkeit, bei der Chemis in der abnormen form und Cage ihrer Bahn und darin, daß ihre Periode (Umlaufszeit) der des Hyperion, eines anderen Sa= turntrabanten, nahezu gleich ift. Der mittlere 21b= stand der Themis vom Saturn beträgt 1,457.000 Kilometer, die Erzentrizität 0.215, woraus sich als fleinste und größte Entfernung vom Saturn 114 und 1.77 Millionen Kilometer ergeben. Die Umlaufszeit umfaßt 20.85 Tage. Die Neigung der Bahnebene gegen die Etliptit beträgt gegen den Saturnäquator etwa 12°. In ihrer Saturnnähe steht die Themis 100.000 Kilometer innerhalb der Citanbahn, in der Saturnferne weit jenseits der Hyperionbahn. Die Kreugung der Themis- und der Citanbahnlinien findet gegenwärtig bei nur 21.000 Kilometer Abstand statt, das ist 1/20 der Entfernung Mond-Erde. Wehe ihnen, wenn da die Weiche einmal falsch gestellt wird; und das ist leicht möglich, denn da die Bahnen sich ständig verschieben und verändern, so fann dieser Abstand noch sehr viel kleiner werden, und ein SuVII. Mondes scheint wenig von der des VI. abzusweichen, die Erzentrizität steht ebenfalls noch nicht genau sest, scheint aber beträchtlich zu sein. Die Bahnneigung beträgt gegen Bahn und Aquator des Jupiter 31—320. Beide Monde laufen aber wie die altbekannten Jupitertrabanten von West nach Ost um den Jupiter, sind also rechtläusig im Gegensatz der rückläusigen Phöbe.

Interessant sind die möglichen Beziehungen der beiden neuen Trabanten zu dem periodischen Ko= meten Brooks (1889, V), der sich 1889 teilte. Er fam dem Jupiter am 20. Juli 1886 auf den 21b= stand des V., damals noch nicht entdeckten Mondes nahe; aber mährend er von den vier ersten Tra= banten viel zu weit entfernt blieb, um von ihnen eine Bewegungsstörung oder Bestaltänderung zu erleiden, läßt sich vom V., innersten Mond nicht sicher angeben, an welcher Stelle seiner Bahn er damals gestanden hat. Darum ist ein Zusammentreffen bei= der Gestirne nicht ausgeschlossen und die folge da= von könnte die 1889 so großes Aufsehen erregende Kometenteilung gewesen sein. Die Eristeng des VI. und VII. Mondes und vielleicht noch ähnlicher Begleiter der Jupiter in großem Abstande gibt für die Ursache der Kometenteilung wieder neue Möglichkeiten, die jedoch erst nach genauer Bestimmung

der Bahnen dieser neuen Trabanten zu prüfen sein werden. Gar so klein sind letztere nicht, ihre Durch-messer dürften 120 und 50 Kilometer betragen gegen rund 200 beim V. Mond.

Auch unter den Jupitertrabanten zeigen einige einen Wechsel oder Schwankungen in der Kelligkeit; diese Helligkeiten variieren innerhalb Perioden, die mit den Umlaufszeiten dieser Monde um den Jupiter übereinstimmen, so daß wir daraus auf die Gleichseit der Umdrehungsdauer (Rotation) mit der Umslaufszeit zu schließen berechtigt sind.

Bur Erklärung dieser Helligkeitsschwankungen hat man teils die von manchen Beobachtern behauptete ellipsoidische Gestalt der Trabanten, teils die auf ihnen gelegentlich wahrgenommenen hellen fleden herangezogen. Eine andere, vielleicht etwas wahrscheinlichere Kypothese hat P. Buthnick in einer Schrift über die Rotationsdauer der vier älteren Jupitertrabanten aufgestellt.\*) Er nimmt an, daß die Aquatorebenen der Crabanten merklich gegen den Planeten geneigt sind und daß die Oberflächen der drei inneren Trabanten stellenweise spiegelnde Beschaffenheit (Wasser?) haben. In solchem falle würde sich das Gesamtlicht eines solcher Trabanten aus dem zerstreut zurüdgeworfenen Lichte seiner Besamtoberfläche und dem von den Spiegelflächen erzeugten Sonnenbildchen zusammensetzen. Wird nun im Verlaufe der Rotation des Crabanten das nach der Erde zu gespiegelte Sonnenbild durch ein nicht spiegelndes, in der Spiegelfläche inselartig auftretendes flächengebilde für turze Zeit ausgelöscht, so muß sich das für unsere Beobachtung als eine plötlich auftretende, aber auch schnell wieder aufgehobene Lichtverminderung (Mi= nimum) bemerkbar machen. Gelegentlich könnte aber ein solches Minimum, wie das auch schon tatsächlich beobachtet ist, ausfallen, wenn nämlich die Stellung von Sonne, Erde und Jupiter zueinander eine solche ift, daß infolge der merklichen Reigung des Crabantenäquators die "Insel" an dem Spiegel= bilde der Sonne vorbeigeht, ohne es zu verdecken. Sicherlich erzeugt die Sonne auch auf unseren Ozeanen ein riesiges Spiegelbild.

Die Sonnensinsternisbeobachtungen im Jahre 1905 boten unter anderem Gelegenheit, die Frage nach einem innerhalb der Merkursbahn laufenden (intramerkuriellen) Planeten aufs neue zu erörtern. Die photographisch angestellte Suche, die Prof. Schorr, der Direktor der Hamburger Sternswarte, auf den zu Sonk-Uhras in Ulgier gewonnenen Photogrammen vornahm, haben bisher kein zweisels los unbekanntes, also als der gesuchte Planet zu deutendes Sternchen ergeben; doch sind die Unterssuchungen aller Platten wohl noch nicht abgeschlossen.

Unfreiwillige Sonnentrabanten in Gestalt von Kometen \*\*), sind in den Jahren 1905 und 1906 in beträchtlicher Anzahl erschienen. Ansangs schien die Kometenausbeute des Jahres 1905 eine sehr magere bleiben zu sollen, denn bis Ansang November war dem Sonnensystem erst ein einziger dieser

\*) Publifationen der Sternwarte des Herrn v. Billow

blanken Weltsische ins Netz gegangen, der am 26. März von Giacobini in Nizza entdeckte, sehr lichtschwache Komet 1905 a. Als Objekt 12. Größe war er nur in den lichtstärksten Teleskopen sichtbar, Ende Mai entzog er sich auch der Betrachtung durch diese, und die Beobachtungen dieser zwei Monate lassen sich am besten in einer ellipsenförmigen Bahn von 200 Jahren Umlaufszeit darstellen.

Erst am 7. November wurde von Schaer, dem Adjunkten der Sternwarte zu Genf, in der Nähe des Pols im Sternbilde des Cepheus ein zweiter Komet, 1905 b, erschaut, der am Tage der Ents

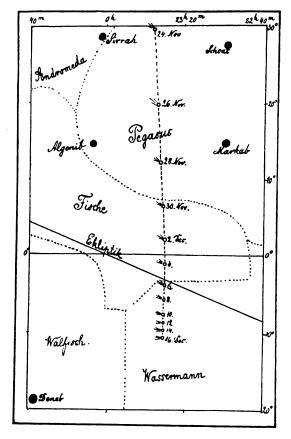

Cauf des Schaerschen Kometen 1905 b vom 24. Mov. bis 16. Dezemb. 1905

deckung schon 7. Größe war, eine runde Nebelhülle zeigte und wenige Cage später dem bloßen Auge sichtbar wurde. Seine auffallend schnelle Bewegung südwärts dem Aquator zu, den er schon am 3. Dezember erreichte, ließ auf große Erdnähe schließen. Er verlor schnell an Helligkeit und konnte nicht lange beobachtet werden, seine Bahn wich wohl nicht von einer parabolischen ab. Dor seinem Derschwinden zeigte er neben mehreren kurzen, unscharfen Ausströmungen einen langen, dünnen, schwachgekrümmten schwachen Schweif.

Noch bevor der Schaersche Komet unsichtbar geworden war, entdeckte wiederum Giacobini am 6. Dezember den Kometen 1905 c, und zwar als Stern 8. Größe im Sternbilde des Bootes oberhalb des rötlichen Arctur. Er hatte am 23. Januar 1906 seine größte Sonnennähe überschritten,

<sup>31</sup> Bothtamp, 1906.

\*\*) Nach Ustron. Nachr., Bd. 169—171, Monthly Notices of the Royal Astr. Soc., vol. 46, No. 4, und Das Weltall, 6. Jahrg.

die Sonne überholt und zeigte sich seit diesen Tagen am Abendhimmel sichtbar und bedeutend heller als zur Zeit seiner Entdeckung.

Serner zeigte nach Mitteilungen vom Cowells Observatorium eine am 29. November exponierte Platte zwei Kometen, die als 1905 d und e zu bezeichnen wären. Eine Bestätigung dieser beiden durch anderweitige Beobachtungen steht noch aus.

Das Jahr 1906 scheint hinter seinem Dorgänger hinsichtlich der neuen Kometenentdeckungen nicht zurückbleiben zu wollen. Schon am 26. Januar entdeckte Brooks in Nordamerika im Sternsbilde des Herkules einen nichtperiodischen Kometen (1906 a), der ansangs zirkumpolar war, d. h. vorsläufig nicht unterging und von Sonnenuntergang bis zum Morgen beobachtet werden konnte. Da er 19. Größe war, so zeigten ihn nur lichtstarke Kernsrohre, zumal er an Helligkeit zusehends abnahm.

Um 3. März entdeckte Kopff auf dem Aftrophysikalischen Institut Königsstuhl-Heidelberg den Kometen 1906 b, dessen tägliche Bewegung äußerst gering war und beträchtliche Entsernung von der Erde verriet. Der Kern erschien anfangs als Stern U. Größe, er besaß einen auf den photographischen Platten einen halben Grad langen Schweif, der vor dem Kometen herging. Er muß bereits am 6. November 1905 in Sonnennähe gestanden haben, ist also erst lange nach seinem Periheldurchgang entdeckt worden. Uns den bisherigen Beobachtungen läßt sich zwar eine Ellipse als Bahn ableiten, aber mit einer Umlaufszeit von 1831/2 Jahren!

Ein dritter Komet 1906 e wurde von Noß am 18. März auf der Sternwarte von Melbourne entsdeckt. Er stand mit nordöstlich gerichteter Bewegung als Stern 8. Größe im Sternbilde des Walfisches, hatte seine Sonnennähe gleichfalls schon überschritzten und entsernte sich von uns. Der Abstand von der Erde betrug Ende März bereits mehr als 20 Millionen Meilen. Da der Komet zu den nichtzperiodischen gehört, so wird er in kurzem auf Nimzmerwiederschen im Weltall verschwunden sein.

Am U. Juli 1906 wurde von dem Alfronomen Al. Kopff in Heidelberg der im Jahre 1886 auf der Kapsternwarte von Sinlay entdeckte und nach ihm benamte Sinlaysche Komet, ein periodischer Komet mit 6.6 Jahren Umlaufszeit, aufgefunden. Derselbe Beobachter fand am 22. August 1906 auf photographischem Wege den ebenfalls periodischen, in etwa 6.9 Jahren umlaufenden Kometen Holmes, den man 1892 entdeckt hatte, wieder. Beide hatten schon geraume Seit vor ihrem Auffinden am himmel gestanden.

Die Bildung der Kometenschweise und die Störungen, die an ihnen wahrnehmbar sind, pflegt man hauptsächlich der Wirkung der Sonne zuzuschreiben. Barnard\*) hat jedoch neuerdings darauf hingewiesen, daß sich mit dieser Unsicht die in den letten 15 Jahren gewonnenen Kometenphotographien nicht immer in Einklang bringen lassen, und stellt deshalb statt der einen Hauptursache deren drei auf, die zusammenwirkend die merkwürdigen Schweisbildungen entstehen lassen sollen.

Danach übt erstens die Sonne im Kern des Kometen eine störende Wirkung aus und bestimmt die Hauptrichtung des Schweifes.

Der Komet selbst scheint von einer stark absstoßenden Kraft erfüllt zu sein, welche die Materie, die die verschiedenen Schweife bildet, hinausbefördert. Das beweisen die Nebenschweise, die oft unter großem Winkel gegen die Sonnenkraft gerichtet sind und von ihr nicht ersichtlich beeinflußt werden; denn sie müßten, anstatt zumeist geradlinig zu verlausen, in der Richtung des Radiusvektors gebogen ersicheinen.

Drittens endlich sind in nicht seltenen fällen auch äußere, mehr zufällige Einflüsse für die photographisch schon vielfach sestgestellten Verdrehungen und Ablenkungen der Kometenschweise verantwortlich. Diese unberechenbaren Einflüsse schemen in einer Art Widerstand von sein, aber nicht gleichmäßig im Raume verteilter Materie zu bestehen, etwa von Meteormassen oder anderen uns noch unbekannten Stoffen.

Den starken Widerstand, der manchmal die Bewegung der Schweifmaterie hemmt, zeigt Barnard scharffinnig durch übereinanderlegen zweier, an aufeinanderfolgenden Tagen hergestellten Aufnahmen des Kometen 1893 IV. Indem er die auf den beiden Platten sichtbaren Sigsterne zur Dedung brachte, ergaben sich natürlich zwei nebeneinander liegende, um den Betrag der 24stündigen Bewegung verschobene Kometenbilder. Ihre beiden Schweife laufen jedoch nicht parallel, sondern vereinigen, eigentlich freuzen sich am Ende, so daß also die das Schweifende bildenden Stoffe die Bewegung des Kometen nicht mitgemacht haben, sondern offenbar durch eine Art Widerstand gehemmt wurden. Derartige Erscheinungen würden sich noch viel klarer zeigen, wenn die Schweifentwicklung in fürzeren Abständen als 24 Stunden studiert würde.

Eine der vorstehend geschilderten ganz ähnliche Bewegung der Schweifmaterie auf einem zur Sonne konvegen Bogen hat Pickering an dem Kometen 1892 I nachgewiesen (Astron. Nachr., Ar. 4081.)

Kommen wir schließlich auf die kleinsten in unferem Planetenfystem erscheinenden Weltkörper, die Meteorsteine u. Sternschnuppen, so ist vor allem eine Zusammenfassung der Beobachtungen über zwei helle Meteore des Jahres 1905\*) durch Dr. P. Moschick von Interesse. 21m Albend des 3. 21u= gust 1905 tauchte kurz vor 9 Uhr ein glänzendes Meteor auf, das in der ganzen Schweiz, in Baden, Württemberg, Rheinland und Thuringen sichtbar war, aber auch in Prag, Leipzig, Berlin und sogar in Moskau beobachtet wurde. Seine für die süd= deutschen Beobachter fast magrechte Bahn legte es nur langsam "eigentümlich schlingernd" oder "3ö= gernd, unsicher und unverkennbar zitternd" gurud. Don dem gelblichweiß leuchtenden Metcor lösten sich gegen Ende der Erscheinung einzelne stark rot gefärbte Teile ab, die aus der flugbahn heraus gegen die Erde fielen, bis zulett auch der weife Kern verschwand. Er soll nach einigen Beobachtern Vollmondgröße erreicht haben und hinterließ einen leuchtenden Schweif, der noch lange nach dem Der-



<sup>\*)</sup> Astrophys. Journal, 38. 22, Novemb.

<sup>\*)</sup> Ustron. Madr., Ur. 4057.

schwinden des Hauptkörpers sichtbar blieb. Zwei Beobachterinnen in Offenbach am Main, die das in beträchtlicher Höhe sichtbare Meteor anfänglich für einen brennenden Luftballon hielten, vernahmen ein deutliches Knattern und sahen den Kern sich mit größter Schnelligkeit der Erde nähern.

Der Punkt des Ausseuchtens dieser Sternschnuppe lag über den Ostalpen, vielleicht über den Seckauer Alpen (Steiermark) oder über Berchtesgaden. Sie flog von da weiter über Candshut, Ingolstadt, Ansbach bei Hanau, ihrem ungefähren Endpunkte. Ihre anfängliche Höhe betrug zwischen 183 und 135 Kilometern, die durchschnittliche Höhe zwischen 60 und 50 Kilometern. Die Bahnlänge betrug, je nachdem man den Ort des ersten Erscheinens setz, 413 oder 367 Kilometer, ein Weg, der in etwas mehr als acht Sekunden zurückgelegt wurde; die absolute Gesschwindigkeit des Meteors, das in ausgesprochener Hyperbelbahn in seinem Cause die Erde einholte, betrug etwas mehr als 50 Kilometer in der Sekunde.

Ebenfalls zu den glänzenderen Erscheinungen jeiner Urt gehörte das Meteor vom 28. September 1905, das um 11 Uhr 25 Minuten auftrat und für gewisse Begenden eine derartige Lichtfülle entwickelte, daß die Beobachter darüber förmlich erschraken, geblendet murden und genauere Ungaben nicht zu liefern vermochten. Diefes Meteor zog über Bayern und Südbaden und endete über Eflingen am Kraienbach bei Tuttlingen, 49 Kilometer über der Erde. Der Radiant (scheinbare Ausstrahlungspunkt) am himmel lag zwischen zwei Sternen in Pegasus (4 und n) und wurde schon öfter für feuerkigeln und Meteore nachgewiesen. Obwohl die Erscheis nung ohne Explosion erlosch, war dieses Erlöschen doch mit einer Detonation verbunden, die in einem Gebiete von 150 Kilometer Cange hörbar war. Da die beobachtete Bahnlänge sehr kurz mar, so entbehren die Ungaben über die Geschwindigkeiten des Me= teors und seine anscheinend elliptische Bahn leider der wünschenswerten Bestimmtheit.

Wahrscheinlich hat mancher Beobachter einer solchen Feuerkugel sich schon die Frage vorgelegt, wie groß denn wohl eigentlich diese prächtigen Erscheinungen seien. Leider läßt sich diese Frage nach der wirklichen Größe nur für diesenigen Meteoriten beantworten, die auf die Erdobersläche herabsallen, ohne in kleine Teilchen zu zersplittern. Bei den übrigen läßt sich nur der Durchmesser der Lichterscheinung angeben, und diesen hat Prof. v. Nießl in einer Abhandlung über die Bahn des Meteors vom 14. März 1905 für 20 seuerkugeln auf Grund der Größenschätzungen der bestreffenden Beobachter sestgestellt.\*)

Danach schwanken die Durchmesser zwischen 1880 und 116 Metern, betragen im Durchschnitt also 636 Meter. Merkwürdigerweise kommt aber keine der keuerkugeln im Durchmesser diesem Mittel nahe, denn keine besitzt einen Durchmesser zwischen 500 und 800 Metern. Besonders häusig scheinen also solche von 300 bis 400 Metern und dann nicht selten auch größere mit nahe an 1000 Meter Durchmesser vorzukommen. Die wahren Dimensionen dürsten nastürlich wesentlich kleiner sein. Der kleinste der ges

fundenen Werte kommt einer feuerkugel zu, die sich in den größten höhen der Utmosphäre bewegte und 68 Kilometer über der Erdoberfläche erlosch. Dadurch wird die von vornherein wahrscheinliche Vermutung bestätigt, daß größere meteorische Körper leichter in unsere tieseren Luftschichten einzudringen vermögen als kleinere, die in größeren höhen gehemmt werden, zerspringen und erlöschen.

Jum Schlusse unseres astronomischen Abschnittes wollen wir noch einen Augenblick bei den Bewegungen innerhalb unserer Erdatmosphäre verweilen, insoweit sie außerirdischen Einflüssen zu unterstehen scheinen.

### Der Pulsschlag der Utmosphäre.

Seitdem die Beeinflussung der atmosphärischen Firkulation durch die Sonnenfleckentätigkeit erkannt ist, bilden die Sonnenflecken einen Gegenstand fortsdauernder Beobachtung seitens der Ustronomen und Meteorologen.

Die Beobachtungen Th. Epsteins in Frankfurt a. M. \*) lassen erkennen, daß die fleckentätig= feit der Sonne seit Jahren im Zunehmen begriffen ist. Seit dem Minimum im Jahre 1901 wuchs sie, allerdings unregelmäßig und mit Unterbrechungen, aber doch so, daß sich im Jahre 1904 die Tätigkeit gegen 1903 um das Doppelte gesteigert zeigte. Im Jahre 1905 zeigten sich von 256 Beobachtungstagen nur drei, der 24. Mai und der 27. und 28. Juli, fledenfrei. Gegen das Vorjahr bestand in der fledentätigfeit wiederum eine unregelmäßige Junahme, start im februar und Movember, schwach in den frühlingsmonaten, besonders im Upril. Der februar mar durch einen folossalen, mit blogem Auge leicht sichtbaren fleck, den größten seit Berbst 1898, in 160 südlicher Breite ausgezeichnet, der am Unfang des Monats auftrat und am Ende in veränderter Bestalt und geringerer Größe wieder erschien. Der November machte sich weniger durch die Bröße als durch die Sahl der flede bemerflich (bis elf Gruppen an einem Tage).

Don den 225 beobachteten gesonderten Gruppen war genau die Hälfte (113) mit Hösen versehen. Don diesen war außer dem erwähnten Februarsted durch Größe ausgezeichnet und mit bloßem Auge sichtbar ein nach der Mitte Juli im 130 nördlicher Breite erschienener, der in der ersten Augusthälfte wenig verändert wiederkehrte, serner ein kolossaler Fleck, der in der zweiten Hälfte des Oktober in 160 nördl. Breite sich zeigte, von dem aber bei der nächsten Rotation nur ein kleiner Ackt übrig war.

Diese Gruppe ist von mehreren anderen Beobachtern gleichfalls mit bloßem Auge gesehen worden, 3. B. vom Aavigationslehrer Dr. Harry Meyer an Bord des Schulschiffes "Herzogin Cäcilie" am 16. Oktober gegen 6 Uhr abends, von O. v. Gellhorn, von Hauptmann A. Krziž in Preßburg. v. Gellhorn, der sie am 20. Oktober in der Mitte der Sonnenscheibe sah, zähltz gegen 40 größere und kleinere, untereinander durch einen grauschimmernden Halbschatten verbundenes schwarze Kernslecke. Die Gruppe hatte nach seinen



<sup>\*)</sup> Sitzungsber. der Wiener Afad. d. Wiff., Bd. 114.

<sup>\*)</sup> Ustron. Nachr., Ur. 4037 n. 4080.

Messungen auf dem Projektionsschirm eine Nordfüderstreckung von 10.5 Zentimetern, eine Oftwestlänge von 15·5 Zentimetern; der Hauptkern allein maß 1.5 Zentimeter, mährend die Erde in gleichem Maßstabe nur I'l Zentimeter Durchmesser hat. Hauptmann Krziž schreibt in einer Arbeit über die Sonnenfleckenperiode des Jahres 1905:\*) Sehr interessante Gruppe von gehn naheliegenden Böfen mit zusammen 47 Kernflecken; die Gruppe ist am 14. am Ostrande als auffallendes Objekt aufgegan= gen. Trot ihrer Broge mar fie dem freien Auge und selbst in einem Operngucker nicht so leicht zu sehen wie die ebenso große vom 1. Februar oder jene kleinere vom 19. Juli, weil der Con der Penumbra ein sehr lichter, ihre Kernflecke fehr klein gewesen. Diese bizarre, fürs Auge sehr schön gegliederte Gruppe sah wie ein zarter Spitenvorhang aus. Die Gruppe hat später noch an Ausdehnung insofern zugenommen, als sich etwas abseits gelegen neue Objekte gebildet haben; die Zahl der Kernflede hat bedeutend abgenommen, dafür deren Bröße zugenommen. Um 25. ist die Gruppe, umgeben von zahlreichen fackeln, untergegangen. Krziž schätzt ihre Größe in runder Zahl auf 180.000 Kilometer, gleich der am 1. februar.

Die Verteilung der flecke nach heliographischer Lage ergibt nach Epstein die größte Entwicklung in zwei direkt diametral einander gegenüberstehenden Cagen: der februarfleck stand am Mullmeridian der Sonne, der Oktoberfleck am 180. Meridian, und zugleich hatten beide gleiche und entgegengesette Breite, der eine 160 nördl., der andere 160 füdl. Breite. Merkwürdig ift, daß der februarfleck an der Stelle des großen magnetischen Störenfrieds vom 31. Oktober 1903 stand, ohne aber wie dieser die magnetische Ruhe der Erde zu alterieren (siehe Jahrb. IV, S. 59). Underseits befand sich der Oftoberfleck in derfelben Begend, die fich nach Epstein schon 1903 und 1904 als einen flecken= herd gezeigt hatte. Nach Zahl und Ausdehnung der flede übertraf die Nordhälfte der Sonne die Südhemisphäre.

Daß der große februarfleck so ganz ohne Störung vorübergegangen, ist, wie unsere Ceser aus dem vorhergehenden Jahrgang schon wissen, nicht der fall. Er rief vielmehr neben anderen magnetischen Störungen ein starkes Avordlicht hervor. Krziž betont schließlich, daß er seit 1885, also während 20 Jahren, niemals so rapide und zeitlich kurzgestrennte Barometerschwankungen zu verzeichnen hatte wie 1905. Die betreffende Kurve gleicht einer Säge mit sehr langen und schmalen Jähnen.

Ende Juli 1906 tauchte ein neuer fleck auf, der in wenigen Tagen bis  $^{1}/_{500}$  der sichtbaren Sonnenshälfte anwuchs und dem bloßen Auge sichtbar wurde. Dennoch scheint die Sonnentätigkeit jest allmählich abzunehmen und das Jahr 1905 das Maximum der gegenwärtigen fleckenperiode gewesen zu sein.

Nicht nur in den Schwankungen des Euftdruckes, sondern auch noch in anderer Weise scheint sich die Sonnentätigkeit in der Utmosphäre widerzuspiegeln. So hat H. Ofthoff kürzlich einen Jusammenhang zwischen der Sleckenhäufigkeit und der Ges

stalt der Cirruswolken sestgestellt.\*) Crot mehr als zwanzigjähriger Bemühungen war es ihm nicht geglückt, diejenigen formen der Cirruswolken aussindig zu machen, die mit einem bestimmten Wettertyp in Verbindung ständen oder einer Wettersänderung vorausgingen. Dagegen wurde ihm bei ausmerksamer Verfolgung der Neubildungen am Wolkenhimmel während einer Sonnensleckenperiode klar, daß die eigenartigen Gestalten der Cirri zwar im Grunde von Eustströmungen verschiedener Urt herrühren, daß sie aber zeitweilig einer besonderen Umbildung durch diejenige Sonnenstrahlung untersliegen, die sich zur Zeit der Sonnensteckenmaxima einzustellen pflegt. Diese Beobachtung bestätigte sich während einer zweiten Beobachtungsperiode.

Dennach treten alle Cirruswolfen während der Sonnenfleckenminima als breite, strukturlose fläcken auf, und diese sind als die normalen, durch die Custströmungen verursachten Grundsormen anzussehen. Im fleckenmaximum besteht das Bestreben der Sonne darin, diese breiten, einsachen Luftströme in fäden aufzulösen, alles schärfer abzugrenzen und das Geradlinige symmetrisch zu gruppieren. Der Zusammenhang geht so weit, daß, wenn z. B. in der Zeit der Sonnenruhe ausnahmsweise eine große fleckengruppe erschien, alsdann die "Sonnensormen" der Cirri austauchten, um nach Ablauf der Störung wieder zu verschwinden.

Besonders auffällig bei diesen Vorgängen ist die zur Zeit der fledenmaxima ersolgende Ausstatung der langen Streisen mit symmetrisch seinfädiger Struktur. Je größer die fledenrelativzahl wird, desto mehr treten die entweder rechtwinklig (doppelkammförmig) oder spikwinklig (sedersörmig) an die Mittelstreisen angesetzen Seitenfäden hervor. Diese Aufhellung des bisher über den Cirrusgestalten laktenden Dunkels erscheint weniger überraschend, wenn man weiß, daß schon früher Cohse mit Ersolg einen Einfluß der Sonne während der fledenmaxima auf die Struktur der Streisen in der Jupiteratmosphäre nachgewiesen hat.

über die Beziehungen zwischen Sonnenfleden und Euftdruck, die nach den Beobachtungen des vergangenen Jahrzehntes augenscheinlich sind, hat Mac-Dowall in Condon auf Grund ausgeglichener graphischer Kurven\*\*) folgende Säte aufgestellt:

- 1. Die Sonne gibt zur Zeit eines fleckenmagi= mums mehr Wärme ab als zur Zeit eines flecken= minimums.
- 2. Zur Zeit der Maxima steigt in den äquatorialen Gegenden der Erde mehr Luft auf und fließt nach Nord und Süd ab.
- 3. Die Wirkung dieses Absließens spricht sich darin aus, daß im ersten Teile des Jahres, speziell im März, zur Zeit der Maxima mehr Luft in das Hochdruckgebiet um die Azoren, dasselbe verstärkend, absteigt, und damit auch das isländische Minimum intensiver macht.
- 4. Eine solche Verstärfung des Island-Minismums bewirft ein Überfluten Westeuropas mit Westsund Nordwestwinden.



<sup>\*)</sup> Das Weltall, 6. Jahrg., Heft 10.

<sup>\*)</sup> Uftron. Nachr., Nr. 4062.

<sup>\*\*)</sup> Meteorol. Zeitschr. 1905, Beft 12.

5. Daher haben wir um die Zeit der Sonnenfleckenmaxima milde, früh einsehende Frühlinge, frühzeitige Entwicklung der Degetation, frühzeitiges Aufbrechen des Eises auf den schwedischen Klüssen u. a.

Den Zusammenhang, der zwischen den Witterungsvorgängen auf der Erde nicht nur innerhalb enggesteckter lokaler Grenzen, sondern offenbar auch zwischen verschiedenen Zonen und Erdteilen existiert, versuchte der Direktor des meteorologischen Dienstes in England, W. A. Shaw, an einem besonderen Beispiel darzulegen.\*) Er benützte dazu die Stärke des Südostpassats im Südatlantik (Beobachtungsstation St. Helena) und die Schwankungen des Regenfalles in Südengsand.

Es scheint wirklich eine tatsächliche Beziehung zwischen den Pulsationen der Stärke des Passats in der südlichen Hemisphäre und dem allgemeinen Typus des Wetters in einem so entsernten Teile, wie die Brittischen Inseln es sind, zu bestehen, obwohl der eine von diesen Unzeichen des allgemeinen Prozesses der Sonnenenergie, der Passat, die stetigste, der andere dagegen, der Regen, die am meisten veränderliche von allen meteorologischen Ersscheinungen ist. Das Ausbeden einer Beziehung zwischen beiden, die doch eine Notwendigkeit in dem allgemeinen Prozess der Firulation ist, wäre gewiß von großem meteorologischen Interesse und von noch größerer, ja geradezu gewaltiger ökonomischer Wichtigkeit.

In einem Diagramm teilt Shaw den korrespon= dierenden Bang der monatlichen mittleren Windgeschwindigkeit auf St. Helena während des Zeitraumes 1892 bis 1903 und des mittleren Regenfalles in England 1866 bis 1900 mit, die wirklich ganz überraschend parallel verlaufen. Ebenso verfolgte er Jahr für Jahr die beiden Erscheinungen, und da zeigte es sich, daß das Jahr 1903 eine ganz hervortretende mittlere Stärke des Südostpassats hatte, nämlich 9.4 Meter in der Sekunde gegen 8.0 Meter in zwölfjährigem Durchschnitt. Nun trifft es sich, daß in England das Jahr 1903 einen ganz abnorm großen Regenfall hatte, während 1893, als sich in St. Helena eine geringe Windstärke zeigte, in England sehr trockenes Wester herrschte, namentlich im frühling, wo die Stärke jenes Passats gang besonders niedrig war. Als Shaw ferner die Kurven des jährlichen Banges der Windstärke auf St. Helena für die einzelnen Jahre zeichnete, fiel ihm auf, daß das Jahr 1898 von den übrigen das durch abwich, daß es zwei Maxima der Windstärte hatte, eines im März nebst Upril, das andere im Oktober, statt des sonst einzigen Maximums im September. Und merkwürdigerweise zeigte sich auch hier wieder eine übereinstimmung mit dem Regenfall in Südengland, der zwei Maxima zeigte, ein abnormes im Mai und ein zweites im November, beide etwas verspätet gegen die Maxima in St. Helena, wie auch zu erwarten war, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen beiden besteht.

Es darf nicht verschwiegen werden, daß der besrühmte Meteorologe Prof. J. Hann troß alledem den Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen

stark bezweifelt (Meteorol. Zeitschrift, 3d. 23, Heft 2). Wilhelm Krebs, der die barometrischen Ausgleichsbewegungen in der Atmosphäre an einem anderen konkreten Beispiele prüft, ist auch nicht in der Cage, den Zusammenhang bei so weit entlegenen Gebieten zweiselsstrei sestzustellen (Das Weltall, 6. Jahrg., Ar. 6.) Allerdings müssen wir zugeben, daß dieser Zweig der Meteorologie erst im Aufblühen begriffen, Zweiseln und Abwarten daher noch sehr wohl am Plate ist.

In unmittelbarer Beziehung zur allgemeinen Firkulation der Atmosphäre steht höchstwahrscheinslich auch die "isotherme Zone" in 10 bis 12 Kilometer Höhe, über welche Dr. A. Nimführ\*) sich zusammenfassend geäußert hat.

Er faßt das Ergebnis seiner Untersuchung in folgendem Sate zusammen: In Hochdrucksgebieten treffen wir in der Höhe von rund 10 Kilometern auf eine Diskontinuitätsfläche (fläche des unterbrochenen Zusammenhanges), von welcher ab eine sehr rasche Abschwächung des Gradienten (der gleiche. mäßigen Temperaturabnahme) eintritt; es kommt hier nicht selten zu einer völligen Isothermie (Bleichbleiben der Wärme) bezw. Umkehr der Gradienten (also Cemperaturzunahme). Die Isothermien und Inversionen (Cemperaturumkehrungen) können sich auf Höhenstufen von mehreren tausend Metern erstrecken. Ob die isotherme Zone auch über einer fläche von Barometerminimis existiert, scheint vor= läufig noch eine offene Frage. Eine rationelle Erklärung für die Bildung der Isothermenzone liegt bisher nicht vor, und auch Dr. nimführs Erklärungsversuch bedarf zu seiner völligen Rechtfertigung noch der Feststellung verschiedener Catsachen.

Einen sehr gelungenen rechnerischen Nachweis des Einflusses der Sonnentätigkeit auf erdmagnetische Störungen hat Wilh. Krebs für den November 1905 erbracht. \*\*)

Um 20. Oktober 1905 passierte die oben besschriebene gewaltige Gruppe von Sonnenslecken den Zentralmeridian des Gestirns. Die Wiederkehr der von ihr signalisierten Vorgänge auf der erdwärts gewandten Sonnenseite wurde an einer Reihe von klecken erkannt, die in ungefähr der gleichen heliosgraphischen Breite den Zentralmeridian zwischen dem 10. und 17. November 1905 passierten. Zugleich mit dem Erkennen dieser Wiederkehr wurde auch das Einfallen ausgebreiteter Nordlichterscheinungen und eines erdmagnetischen Ungewitters am 15. November, ebenso eines solchen am 12. November, ebenso eines solchen am 12. November sestellt.

Die eigenartig ausgeprägten formen der beiden Störungszacken des letteren ließen es möglich erscheinen, Weg und fortpflanzungsgeschwindigkeit der erdmagnetischen Störungen herauszufinden. Eine genaue Berechnung zeigte, daß die Geschwindigkeit, mit der jene Sonnensleckengruppen an der Erdsoberfläche vorübergeführt wurden, mit der fortsschrittsgeschwindigkeit der entsprechenden erdmagnetischen Störungen so auffallend übereinstimmt (2147 bezw. 2043 Meter in der Sekunde), daß an dem inneren Zusammenhange der Vorgänge kaum ein

\*\*) Physik. Zeitschr., 7. Jahrg., Mr. 9.



<sup>\*)</sup> Nature, vol. 73, No. 1886.

<sup>\*)</sup> Meteorol. Zeitschr., Bd. 23 (1906), Beft 6.



Die hollandische Sonnenfinsternis-Expedition 1905.

Zweifel bleiben kann. Die Verechnungen geschahen nach den erdmagnetischen Aufzeichnungen zu Pawslowsk, Potsdam und Kew in England.

Wie dieser Zusammenhang aber zu stande kommt, bleibt uns zunächst rätselhaft. In der einfachen, von Codge und anderen Physikern angedeuteten Weise (siehe Jahrb. IV, S. 57), daß elektrisch gesladene Teilchen von der Sonne auf die Erdoberssläche gestrahlt werden, scheint es nicht zu geschehen. Denn dann müßte die Bewegung der Erde in ihrer Bahn, die durchschnittlich 29.500 Meter in der Seskunde in östlicher Richtung beträgt, mit zur Gelstung kommen, und sie würde wohl die oben nachsgewiesene übereinstimmung bis zur Unkenntlichkeit verwischen.

sür den 15. November ergaben nur die Unfseichnungen der Instrumente in Potsdam und Kew hinreichend ausgeprägte Störungszacken und eine der vorigen entsprechende Geschwindigkeit des fortsschreitens der Störung, nämlich 2119 Meter in der Sekunde. Es liegt der Gedanke nahe, die am gleischen Abend aus der Umgegend Stockholms gemelsden elektrischen Erdströme, die sich dort noch viel störender als in Potsdam bemerkbar machten, mit dem Dorübergang jener flecken in Derbindung zu bringen. Das gleiche gilt von der verhängnisvollen Ablenkung der Kompagnadeln auf den Schiffen in den Gewässern der benachbarten Oftsee, um so vershängnisvoller, als das Wetter insolge Schneetreisbens unssichtig wurde.

Unscheinend handelte es sich bei diesen Störungen um eine Induktionswirkung der riesigen Magnetseisensteinlager in Skandinavien. Eine Bestätigung

scheinen Aachrichten aus einem noch mächtigeren Magneteisengebiete der Erde zu liesern, dem am Oberen See in Aordamerika; denn von dort her wurden aus den gleichen Aovembertagen ganz wie aus der Ostsee für die Schiffahrt verhängnisvolle magnetische Störungen gemeldet.

Auch die Beobachtung der Sonnen finsternis vom 30. August 1905, bei der wir zum Schlusse noch einen Moment verweilen wollen, hat eine Bestätigung des Einflusses der Sonne auf die Erdatmosphäre gebracht.

Schon früher hatte man bisweilen bei totalen Verfinsterungen die sogenannten fliegenden Schatten beobachtet. Diese kurz vor und nach der Totalität durch die Utmosphäre jagenden Schat= tenbander bestehen aus atmosphärischen Wellenbe= wegungen, durch die der friftallklare Ozean der unteren Utmosphärenschichten in großer Breite er= regt wird. "Begen Beginn und Ende der Derfinfte= rung", schreibt Wilh. Krebs, \*) "gelangen Son= nenstrahlen um die abblendende Mondfugel herum in besonders schräger Richtung an diese mogende Euftfläche (bezw. Sprungfläche, die in lange Wellen= falten gelegte Oberfläche des Euftozeans). Die zu= gewandten Wellenflächen können von diesen Strah= len durchdrungen werden. Don den abgewandten dagegen werden fie, wegen ihres Schiefen Auftreffens, in den Weltraum gurudgespiegelt (d. h. total reflettiert). Auf der Erdoberfläche werden deshalb jene flächenstreifen als helle, diese als dunkle Bänder erscheinen. Manchmal sind die Schattenbänder bei

<sup>\*)</sup> Uftron. 27achr., 27r. 4074.

totaler Sonnenfinsternis auch gänzlich vermißt worsden. Man kann das daraus erklären, daß die letzten und ersten Sonnenstrahlen genau in die Richtung der Wellenkämme des Custmeeres sielen und deshalb beide zlächen (vordere und hintere) jeder Welle gleichmäßig durchdrangen."

Wesentlich neue Ergebnisse hat die Sonnensinssternis nicht gebracht, von den innerhalb der Merkurbahn gesuchten Planeten ist keine Spur entdeckt worden. Don den Photographien, die während des Erscheinens des ersten neuen Strahles nach der Tostalität aufgenommen wurden, weisen einige eine eigenstümliche Spiegelung in der Rähe oder inmitten des Mondrandes auf, die wahrscheinlich auf eine Spiegelung der verschiedenen Objektivslächen des Kernsrohres zurückzusschlichen ist. \*) Die Lufttemperatur während der Sinsternis siel reißend. In Burgos nahm sie von 19:40 C um 12 Uhr 20 Minuten bis zu 16:30 um 1 Uhr, bis zu 14:70 um 1 Uhr 19 Minuten ab.

Ein Berichterstatter beschreibt die finsternis aus Alcala de Chisvert, einem bei Tortosa auf der Zentrallinie der völligen Verfinsterung gelegenen Städtchen, das mehreren wissenschaftlichen Expeditionen als Station diente, mit folgenden Worten:

"Pünktlich zur vorausgesagten Stunde, Minute und Sekunde erschien auf der Sonnenoberfläche der erfte scheinbare Einschnitt, der langfam, aber unaufhörlich anschwoll. Unfangs zeigte sich nichts Besonderes in der Natur; erst als die Sonnenscheibe immer fleiner wurde und damit auch eine merkliche Abnahme des Cichtes eintrat, begann sich der Tiere eine gewisse Ungeduld und Unruhe zu bemächtigen. Später, als es immer dunkler wurde, suchten die Haustiere ihre Cagerstätten auf; die Dögel flatterten eilig den Mestern zu; das Summen der Insekten verstummte, und sie selbst bewegten sich nicht mehr, furz, alle gewöhnlichen Kundgebungen des Cebens hörten auf, als ob die Nacht hereinbräche. Auch die Temperatur nahm fühlbar ab, der Wind wechselte mehrfach Richtung und Stärke. Sobald nur noch eine schmale Sichel von der Sonne sichtbar war, begannen die Erscheinungen, die der gänzlichen Derfinsterung unmittelbar vorauszugehen pflegen. Die farbe des Bimmels, der Erde, der Bergguge änderte sich unter der Wirkung des immer schwär= zeren Halbschattens des Mondes. Dunkle Bänder, wie wenn fich Wafferwellen gegen helles Bemäuer widerspiegeln, huschten in immer fürzer werdenden Zwischenräumen über die Erde hin. Die Einzelhei= ten des entfernteren Candschaftsbildes waren schließ= lich nur noch schwer erkennbar, und das Gemüt der Zuschauer wurde unwillfürlich durch das imposante Schauspiel dieser schneller als auf flügeln der Windsbraut hereinbrechenden finsternis beeinflußt. Das fröhliche Cachen und Scherzen verstummte; es trat eine feierliche Stille ein. Alle schienen von dem bedeutungsvollen Augenblick ergriffen. Die kanm noch sichtbare Sonnenlinie löste sich für den Bruchteil einer Sekunde in eine glänzende "Perlenkektete auf, die dann der völligen Verdunklung wich. In diesem Augenblick der sicht der erhabenste, majestätischste Anblick, den uns die Aatur gewähren kann. In weitem Bogen umgab das rosenvote Licht der Sonnenchromosphäre, da, wo die letzten Strahlen verschwunden waren, die vordem schwarze Wandsschläck; einige rubinrote Flammen, die Protuberansen, züngelten hie und da auf; darüber hinaus ersoß sich aber die herrliche Korona ins dunkle Athermeer wie ein wunderbarer Glorienschein. Das Entszücken über dieses gewaltige, einzigartige Schauspiel

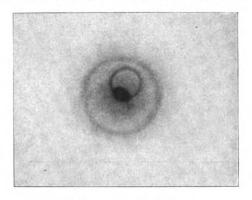

Eigentumliche Spiegelung inmitten des Mondrandes.

steigerte sich bei manchen zur Efstase, als das Auge alsbald auch einzelne Sterne erkannte. Merkur und Denus, Regulus und Arktur wurden sichtbar. Leisder ging der prächtige Zauber nur zu bald vorüber. An der entgegengesetzten Stelle, wo die Sonne versschwunden war, nahm die Helligkeit wieder zu, bis plötlich der erste Lichtstrahl herniederschoß, die Landsschaft wieder erseuchtend."

Sehr intereffant sind die Deränderungen des elektrischen Erdfeldes mährend der Totalität der Sinsternis, die Ch. Nordmann zu Philippeville in Allgier beobachtete. \*) Die Euftelektrigität zeigte in je drei Wochen vor und nach der finsternis eine ungewöhnliche Bleichheit und Regelmäßigkeit der photographisch registrierten Kurven, die sich von der Barometerschwankung gang unabhängig zeigten. Die während der Sonnenfinsternis registrierten Kurven des elektrischen feldes und die gemessenen Werte zeigen, daß das feld bis zum Beginn der finsternis dem normalen Werte nahe war, vielleicht war es ein wenig kleiner. Don der ersten Berührung des Mondrandes mit der Sonnenscheibe an begann es zu steigen und hielt sich über dem Mittelwert bis zum letten Kontakt. Um auffallenosten war das große Maximum um 2 Uhr 45 Minuten; es fällt bis auf die Minute genau mit dem absoluten Mi= nimum zusammen, das von anderer Seite an der Kurve der positiven Jonen nachgewiesen worden ift.

<sup>\*)</sup> Herrn Th. Grigull aus Osnabriick, der als Begleiter der holländischen Expedition die finsternis in Inrgos beobachtete, verdanken wir die hier mitgeteilten Photographien und die Zeichnung der Korona; er photographierte auch die Spiegelung.

<sup>\*)</sup> Compt. rend., Tome 142, No. 1.

# Die Erdrinde einst und jetzt.

(Geologie und Geophysit.)

Erdbeben und Oulkanismus. \* Der Ban der Erdrinde. \* Ein geologischer Revolutionär. \* Erze und Cagerstätten. \* Chermen und Ciefenwasser.

#### Erdbeben und Dulkanismus.

ie Dorgange im Euftmeere beweisen, daß Mutter Sonne ihre Kinder, die Planeten, trot deren hohem Ulter durchaus noch nicht aus ihrer Dormundschaft entlassen hat. Ja, allem Unschein nach begnügt sie sich nicht da= mit, nur äußerlich an ihnen zu modeln und zu erziehen, sondern sie mischt sich auch in ihre inneren Angelegenheiten. Diese Einmischungen scheinen sich weniger durch direkte, unmittelbare Einwirkung der Sonnenkräfte auf das Planeteninnere, als in indirekter form zu vollziehen, durch Dermittlung des Cuft= ozeans, der die ihm zu teil gewordenen Bewegungsanstöße auf die Erdfruste überträgt. Sicherlich ist diese Bevormundung der Erde seitens der Sonne zumeist von höchst wohltätigen Solgen; von Zeit zu Zeit ist aber ein kleiner Konflikt unausbleiblich, und da find denn, gemäß der alten Wahrheit, daß, wenn die Großen sich streiten, die Kleinen die Zeche bezahlen muffen, wir Menschen die Leidtragenden. Wofür ja die Dulkan= und Erdbebenkatastrophen der letten Jahre genügend deutliche Beispiele geliefert haben.

Wenn wir rach den inneren Ursachen solcher Konflikte suchen, so bietet sich uns zunächst die Catsache, daß die größten Erdbebenkatastrophen in die Zeit der Sonnenfleckenmaxima fallen, wie solegende kleine, von Ch. Grigull\*) aufgestellte Casbelle zeigt:

| Jahr und Gegend der Katastrophe: | fleckenmaxima |
|----------------------------------|---------------|
| 1538 Phlegräische felder         | 1537          |
| 1692 Jamaika                     | 1693          |
| 1817 Griechenland                | 1816          |
| 1861 Griechenland                | 1860          |
| 1869 Vorderindien                | 1870          |
| 1870-73 Griechenland             | 1870          |
| 1883 Dulfan Krafatan             | 1883          |
| 1895 Urgentinien                 | 1894          |
| 1906 Desuv, San Francisco        | 1905          |

Die Übereinstimmung ist eine vollkommene, bessonders wenn wir berücksichtigen, daß nicht selten das einem Fleckenmaximum vorangehende Jahr fast die gleiche rege Sonnentätigkeit ausweist wie das genannte. Aber es sehlen in dieser nur die größten Katastrophen aufzählenden Liste doch einige gewaltige Erdbeben, und diese fallen merkwürdigerweise in die Zeit eines Fleckenminimums, 3. 3.:

| 1746 Lima (Peru), | fleckenminimum | 1745 |
|-------------------|----------------|------|
| 1755 Liffabon     | - "            | 1755 |
| 1783 Kalabrien    | ,,             | 1784 |
| 1902 Martinique   |                | 1901 |

Es ergibt sich daraus, daß auch die fledenminima berücksichtigt sein wollen, d. h. die Zeiten, in denen der Einfluß der Sonne auf die Erdatmosphäre, soweit wir bis jest überschauen können, am geringsten ist.

Das zeitliche Zusammenfallen zweier Ereigniffe beweist nun freilich für ihren inneren Bufammenhang, für ihre urfächliche Verknüpfung noch nichts, wenn wir nicht nachweisen können, daß und wie die eine Erscheinung die andere hervorruft. Dr. R. Hennig weist in einer kleinen Urbeit \*) über die Wechselwirkungen zwischen Erdbeben, bezw. Dulkanausbrüchen und Witterungserscheinungen auf die vielfach nachgewiesene Bleichzeitigkeit gewaltiger Erdkatastrophen mit Stürmen und Gewittern hin. Das alte Untiochia in Kleinasien wurde 3. B. dreimal durch Erdbeben völlig zerstört, am 22. Oktober 105, am 29. Mai 526 und am 13. November 529. Der ersten Zerstörung ging nach dem Berichte der alten Chronisten ein furchtbarer Sturm unmittelbar voraus, die zweite war von einem starken Gewitter, die dritte von einem schweren Bewitter nebst schrecklichem Sturm begleitet. Zwei ungeheure Erdbebenfluten, die am 24. August 358 das Schwarze Meer und am 21. Juli 365 das östliche Mittelmeer unter furcht= barer Derheerung der Kuften heimsuchten, waren ebenfalls von diesen beiden Erscheinungen beglei= tet. Selbst in der gewitterarmen Jahreszeit pflegen Erdbeben öfters von atmosphärischen Entladungen begleitet zu sein, wofür Bennig aus älteren Chroniken einige Beispiele bringt. Dennoch schließt er mit folgenden Sätzen:

"Angesichts dieser und vieler ähnlicher Verichte kann man einen gelegentlichen Zusammenhang zwisschen Erdbeben und atmosphärischen Dorgängen kaum bezweiseln. Wie man ihn sich theoretisch begreislich machen soll, muß dahingestellt bleiben, bis man über die Natur der Erdbeben selbst und ihre Ursachen etwas mehr weiß, als es heute noch der Sall ist. Ob die Gewitter und Stürme eine Kolge des Erdbebens sind oder vielleicht auch eine letzte auslösende Ursache, ist zurzeit unmöglich zu entscheisden; nur die Parallesität selbst scheint erwiesen."

Werfen wir nun, ehe wir auf diese Frage weiter eingehen, zunächst einen Blick auf die Katastrophen des Jahres 1906.

Ju Beginn des Jahres 1906 verbreitete sich in Europa die Schreckenskunde, daß die Stadt Masaya in Nicaragua infolge eines vulkanischen Ausbruches zerstört sei. Eine Bestätigung fand diese Nachricht zum Blück nicht, sie war nur der Schatten, den ein weit schrecklicheres Ereignis vorauswarf. Dennoch waren, wie ein Bericht Karl Sappers zeigt, diese Gerüchte nicht ohne Grund aufgetreten. \*\*)



<sup>\*)</sup> Osnabrücker, Zeitung Ir. 10481.

<sup>\*)</sup> Naturwiff. Wochenschr., Bd. 5 (1906), Nr. 27. \*\*) Zentralblatt für Mineral., Geol. 11. Pal. 1906, Nr. 9.

Nachdem schon am 31. Dezember 1905 in Mafaya ein leichtes Beben verspürt war, erfolgte am 1. Januar um 51/2 Uhr morgens ein starker Stoß, der allgemeine Aufregung hervorrief, zumal der westlich von der Stadt gelegene Dulkan Santiago von nun ab in Zwischenräumen von wenigen Minuten erdröhnte. Um 5 Uhr nachmittags erschreckte eine stärkere Erschütterung die Bewohner und am 2. Januar erfolgte 6 Uhr morgens ein sehr starkes Beben, das viele Gebäude beschädigte, aber doch keine Menschenopfer kostete. Eine Reihe leichterer Erschütterungen, etwa 15 im Caufe dieses Dormittags, wurde von 12 Uhr mittags ab wieder von stärkeren Beben abgelöst (12 Uhr, 11/2 Uhr, 71/2 Uhr). Die Nacht verlief ziemlich ruhig, abgesehen von leichteren Erschütterungen, die sich alle paar Minuten fast mit mathematischer Genauigkeit wiederhol= ten. 2m 3. Januar fanden stärkere Stöße 35 Minuten nach Mitternacht, um 6, 7 und 73/4 Uhr morgens statt. Das unterirdische Betose und das Erzittern des Bodens dauerten fort. Nachdem der 4. Januar nur leichtere Beben gezeitigt, brachte der 5. den höhepunkt, aber auch die Erschöpfung der Bewegung. Um 4 Uhr morgens fühlte man mehrere heftige Erschütterungen, um 51/2 Uhr nachmittags ereignete sich ein neues, 15 Setunden dauerndes heftiges Erdbeben und nun fetten fich die Beben fort, so daß im gangen mahrend der zweiten Hälfte des Tages 38 leichtere und stärkere Erschüt= terungen bemerkt wurden. Um 10 Uhr abends ließ sich ein lautes Dröhnen hören, ein starkes Beben folgte und dann trat endlich Ruhe ein, so daß am 10. Januar der Polizeidirektor die massenhaft ge= flüchtete Einwohnerschaft zur Rückehr auffordern fonnte.

Das Erdbebengebiet beschränkte sich auf den Raum zwischen den beiden Seen Managua und Micaragua in ostwestlicher und zwischen dem verbindenden Bewässer beider und der Sierra de Managua in nordsüdlicher Erstreckung. Es war hier also augenscheinlich nur eine kleine Erdscholle in abgleitender Bewegung begriffen. Die Stärke des Bebens kann nicht fehr groß gewesen sein, da kein einziges Haus völlig zusammenstürzte. Da= gegen stürzten von den steilen Tuffwänden des bei der Stadt gelegenen kleinen Sees von Masaya so viele Steine auf den zur Stadt führenden Weg, daß dieser völlig blockiert war. — Die vulkanische Catigfeit schwieg mährend des Bebens anscheinend gang. Erst am 9. ließ der seit 1902 tätige Dulkan Santiago wieder eine Rauchsäule aufsteigen, auch begann sich nördlich von ihm ein neuer Krater zu bilden.

Nicht lange danach, am 31. Januar 1906, verzeichnete die Erdbebenwarte zu Caibach ein Fernsbeben, das in der am gleichen Tage ausgegebenen Avisotarte mit hinreichender Sicherheit auf 12.000 Kilometer Abstand und auf vorherrschende Richtung aus Westsändert bestimmt wurde. Man suchtweselb den Herd dieses Bebens zunächst in dem westlich von Chile gelegenen Teile des Großen Ozeans, in einer Jone, wo vor 1900 zahlreiche seebebenartige Erscheinungen, nach 1900 aber nur eine, am 13. Juli 1904, verzeichnet waren, und zwar hatte sich letztere als ganz unschädlich erwiesen. Nahm an dieser Stelle der unterseeische Vulkanismus

asso anscheinend ab, so zeigte ihn eine nördlicher gelegene Zone, westlich vom äquatorialen Südamerika, in Zunahme begriffen, indem hier vor 1900 nur acht, nach dieser Zeit aber schon zwei oder gar drei beträchtliche Beben stattgefunden hatten.

So entschied sich denn With. Krebs auf eine Unfrage aus Caibach dafür, daß das Beben vom 31. Januar auf Bewegungen des Meeresgrundes in der Nachbarschaft des vulkanisch so leicht und vielsach erregten Mittelamerika schließen lasse, entsprechend seiner Theorie, daß der Dulkanismus im Gebiete der Ozeane überhaupt und überall einen Zug nach Westen verrate. \*) Die von dem Caibacher Seismographen als "untrüglich WSW" angegebene Herkunstsrichtung glaubte er deshalb nicht azimutal für Caibach, sondern lopodromisch verstehen zu müssen (siehe Karte!). \*\*)

Und dieser Schluß fand seine Bestätigung in den gut zwei Wochen später eintreffenden Zeitungsnachrichten, die eine flut- und Bebenkatastrophe

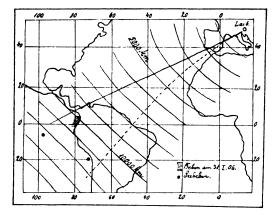

Cagebestimmung des fernbebens vom 31. 3anner 1906.

im nördlichen Ecuador und im westlichen Kolumbien meldeten. Dor allem kommt für die Bestimmung des Bebenherdes eine Hutwelle in Betracht, von der die Küstenstädte Esmeralda in Ecuador, Tumaco und Buenaventura in Kolumbien nebst einer Unzahl kleinerer, dazwischen gelegener Orte, verwüstet wurden. Diese Welle deutst auf ein untersseeisches Ereignis vulkanischer Urt westlich von der heimgesuchten Küste, also, unter Berücksichtigung der in Caibach bestimmten Entsernung, noch innerhalb des oben genannten Mecresgedietes. Die Zahl der Opfer dieser Katastrophe wird auf 300, von anderen Berichten auf 2000 angegeben.

Diese Ereignisse verschwinden im Gedächtnis gegenüber den gewaltigen Ratastrophen des April 1906, dem Vesuvausbruch und dem kalisornischen Erdbeben.

Ersterer kündigte sich seit Mitte März des Jahres durch andauernde Erdbeben auf Ustica, einer etwa 9 Quadratkilometer großen Insel nördslich von Palermo, an. Dieses alte vulkanische, sehr

<sup>\*)</sup> Das Weltall, 38d. 6 (1906), Heft 17 u. Heft 1.
\*\*) Unter einer Cogodrome, "Linie des schiefen Laufs", versteht man jede auf der Erdfugel gezogene Krumme, die alle Meridiane unter demselben Winkel schneidet, sich also in zahllosen Spiralwindungen allmählich dem Pole nähert.

fruchtbare, aber wasserarme Eiland, das 2400 Bewohner nährt, wurde durch die in senkrechter Richtung ersolgenden Erdstöße so beunruhigt, daß es
von dem größeren Teile der Bevölkerung geräumt
wurde; allerdings kam es zu der erwarteten Katastrophe nicht, vielleicht hat der Ausbruch des etwa
260 Kilometer von der Insel entsernten Desuvs sie
verhindert. Die Erdstöße waren nach Ansicht dortiger Forscher wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs,
denn Ustica ist nur der sichtbare Gipfel des aus dem
Meeresgrunde aussteligenden alten Kraterkegels, in
dessen Grunde sich explosive, einen Ausweg suchende
Massen angebäuft haben werden.



Karte des Defuv und feiner Umgebung.

Der schon am 2. oder 3. Upril sich ankundigende Defuvausbruch ift dem Cefer durch die vielfach allerdings übertreibenden Zeitungsberichte zur Be= nüge bekannt geworden und noch in Erinnerung. Er ist der erste große Ausbruch seit dem April 1872 und gehört zu den bedeutenderen, wenn auch nicht allerstärksten, der ewig arbeitenden Effe Dulkans. Zwei größere Cavastrome wandten sich nach Suden (auf Torre dell' Unnunziata und Dompeji) und nach Westen (am Desuvobservatorium vorbei nach Portici), während ein kleinerer die öftliche Richtung auf Terzigno einschlug. Die durch den noch aufrecht stehenden Mord= und Oftrand des alten Riefenkraters, die sogenannte Somma, gegen Cavastrome gedecten Abhänge des Berges wurden um so reichlicher mit Usche bedacht. Durch die explosiv auftretenden, die weiteste Umgegend alarmierenden Eruptionen wurde der jüngere, 750 Meter im Durchmeffer haltende Kraterfegel völlig zerstört, wodurch der Berg 200 bis 300 Meter an Höhe verloren hat.

Die Vesublava scheint bei diesem Ausbruch besonders gasreich gewesen zu sein. Dafür spricht auch der auffallend starke, bis über Acapel hinaus sich erstreckende Aschenregen, der ein staubartiges Gemenge von kleinsten Kristallen und Kristallteilschen bildet und nichts anderes als zerspratzer Schmelzssugis st. Er ist ein Erzeugnis der Eruption: die explodierenden Gase zerspratzen die von ihnen gewaltsam durchbrochenen Cavamassen und schleusdern die winzigen zetzen hoch in die Luft, wo sie erkalten, um dann als dichter Uschens oder Sanderegen auf die Erde niederzusallen oder vom Windeweithin fortgetragen zu werden. Daneben werden auch kleinere und größere Stücke schlackig erstarrter Cava, die sogenannten Capilli und vulkanischen 30msen, nehst Bruchstücken älterer, von den Wandungen

oder dem Boden der vulkanischen Esse losgerissener Gesteine emporgeschleudert. Je stärker die Cava von Gasen erfüllt ist und je heftiger die Explosionen dieser Gase sind, destogrößer ist auch die Menge des vulkanischen Auswurses.

Eine von Prof. Jinno vorgenommene chemische Untersuschung der Asche des jezigen Aussbruches ergab, daß sie aus Kieselserde, Aluminiumogyd, Kalkstein, Magnesia, Eisen und Mangan besteht. Don freien Säuren, von elementarem Schwesel, überhaupt von schädlichen Stoffen ist sie ganz frei, so daß sie auf die Vegetation eher befruchtend als schädigend einwirken wird.

Urrien John sen weist nach, daß die Usche vom 5. Upril 1906 in ihrer Zusammensetzung den Uschen von 1861, vom 28. Upril 1872 und vom 25. Februar 1882 sehr ähnlich ist. Es sind in allen dieselben Stoffe, wenn auch nicht in gleichem Verhältnis, vorhanden, mit einer Ausnahme in der dritten Usche, so daß man wohl mit Sicherheit schlies

ßen kann, daß diese Aschen einem und demselben unterirdischen Herde entstammen (Zentralblatt für Mineral., Geol. und Paläontologie 1906, Ar. 13.)

Das am frühmorgen des [8. Upril über einen großen Teil Kaliforniens hereingebrochene Erdsbeben von San francisco gehört sowohl nach der Heftigkeit der Erdstöße als auch nach dem ansgerichteten Schaden zu den schrecklichsten Katastrophen aller Zeiten. Erstaunlich ist die Beharrlichkeit, mit der der Mensch sich an einen Boden klammert, der seine Unzuverlässigkeit in der kurzen Spanne Zeit, da die Geschichte ihn beleuchtet, so oft und so eindringlich dokumentiert hat.

Die weitere Umgebung von Frisco gehört, nach Prof. E. De derts Einteilung, zum kalifornischs oregonischen Schüttergebiete Aordamerikas, in dem vielleicht zwei, durch die kristallinischen Siskious und Klamath-Mountains getrennte Schütterdistrikte ausseinandergehalten werden müssen. Aur das große Beben von 1873, das sowohl die Kolumbiamündung als auch die Bai von San Francisco umfaßte, läßt die kalifornischsoregonische Provinz als eine einheitsliche erscheinen. Sie besitzt drei Haupterschütterungss



herde: Cos Ungeles im Suden, San Francisco in der Mitte und Seattle am Dugetsund. Erdbeben find hier sehr häufig. Die mittlere jährliche Bebenhäufig= keit beträgt für Nordkalifornien (1877—1896) 4.90 Erdbeben, für Mittelfalifornien (1860-1897) sogar 21.86 und für Südkalifornien (1848—1896) 9.55. Es handelt sich hier vorwiegend um Congitudinalbeben, um Erschütterungen in der Bauptrichtung der Undenketten. Die Erdbebenvorgänge bewirken por allem die weitere Ausbildung der großen Längs= täler, wobei ja allerdings Wirkungen in der Richtung quer zur Gebirgsachse nicht völlig ausbleiben können. Das Wirken der Beben in der hauptachse wird uns durch einen Blid auf das feismische Kartenbild des Wasserlabyrinths des Pugetsundes sehr schön veranschaulicht.

Das letzte große Erdbeben, das Kalifornien ers schütterte, fand am 30. März 1898 statt. Das Zenstrum des Bebens lag vermutlich in der Bai von

francisco, und dementsprechend war der durch Einsturg und Be= schädigung von Bebäuden in der Stadt angerichtete Schaden fehr beträchtlich. Stragenlange Boden= riffe, in die die Bebande fußtief einsanken, waren der hauptgrund Diefer Einstürze. Auch bei dem jetigen Beben blieb die Wirfung durchaus nicht auf die Stadt felbit und ihre nähere Umgebung be= schränkt, sondern erstreckte sich hunderte von Kilometern weit ins Cand hinaus, wenigstens über eine Strede von 350 Kilometern; denn im Süden hat Cos Banos bei fresno schwer gelitten und im Norden waren noch in Mendocino Country zerstörende Wirfungen festzustellen. Um stärkften murde eine Reihe von Orten an dem

Senkungsgebiete der Bucht von Francisco und seiner südlichen und nördlichen Sortsetzung heimgesucht, und zwar vornehmlich auf der Westseite dieser Talstrecke, die nach Cawson noch im Absinken begriffen ist, was sie eben zum Erdbebenherde stempelt.

Sehr intereffant ift die fortpflanzung der Stöße im Erdball, über welche C. Davison\*) berichtet. Das Erdbeben war natürlich auf allen feismo= logischen Stationen zu spüren und die Instrumente zeigten zum Teil fehr große Störungen. Machdem der erste Erdstoß in San Francisco um 5 Uhr 13 Minuten früh, d. h. um 1 Uhr 13 Minuten nachmittags mittlerer Greenwicher Zeit erfolgt war, erreichte die erste Reihe der Vorbeben Birmingham um I Uhr I Minute 3 Sekunden nachmittags; um um 1 Uhr 35 Minuten 7 Sekunden folgte die zweite Reihe mit größeren Ausschlägen der Instrumente. Diese Erdwellen, die ihren Weg mahrscheinlich geradlinig durch den Erdball nach allen Teilen der Erdoberfläche nehmen, pflangen fich mit einer Be= schwindigkeit von 10 und mehr Kilometern in der Sekunde fort. So brauchten fie 3. 3., um den Weg von Francisco bis Berlin guruckzulegen, 834 Sefun= den, nach Caibach 882 Sekunden. Beträchtlich später, in Birmingham um 1 Uhr 45 Minuten 13 Sekunden, begann die Hauptbewegung der Erdbebeneinstrumente, hervorgerusen durch die Oberstächenwestlich werden der Oberstächen wellen, die mit der sast gleichmäßigen Geschwindigkeit von 3·3 bis 3·4 Kilometer in der Sekunde über die Erdobersläche gehen. Nach geraumer Zeit, in Birmingham um 3 Uhr 28 Minusten 38 Sekunden, traten abermals stärkere Schwingungen auf, die Wirkungen der Schwingungen des ersten Stadiums, die inzwischen einmal die Erde umkreist hatten und nun wiederkehrten. Auch die erste Reihe der Oberslächenwellen, nachdem sie nochsmals die Reise um den Erdball zurückgelegt hatten, wurde von den Horizontalpendeln verzeichnet.

Natürlich pflanzten sich von dem Erdbebenherd auch nach entgegengesetzter Nichtung Erdbebenwellen fort, und auch diese haben den Weg um das Erdenrund zweimal durchlaufen, ehe sie ver-



Der Urater des Desuvs im April 1906 (die schwarzen, wie Tintenspritzer aussehenden Fleden sind mächtige Steinblöde). Mit Teleobjestiv ausgenommen.

flungen sind. Schon die Tatsache, daß die Erdewellen den Seismographen noch nach einer Reise von fast 50.000 Kilometern störten, zeigt, daß es sich um ein Erdbeben ersten Ranges gehandelt hat. Man stellt es auf gleiche Stuse mit dem neapolitanischen von 1857, dem japanischen von 1891 und dem indischen von 1905, und dem indischen von 1897 sowie dem Tissabener von 1755 steht es wahrscheinlich nicht viel nach.

Bei der geringen zeitlichen Entfernung der beisen Katastrophen des April 1906 war wohl aus Caienmunde die Frage erklärlich, ob die beiden Erscheinungen ursächlich zusammenhingen. Diese Frage ist unbedingt zu verneinen. Wohl kann es, wie K. Sapper vor kurzem\*) nachgewiesen hat, vorskommen, daß zwischen Dulkanausbrüchen und Beben benachbarter Gebiete kausale Beziehungen bestehen. Sapper stellt z. B. auffällige zeitliche übereinstimmung in den seismischen und vulkanischen Erregungsperioden Mittelamerikas und Westindiens sest, sowohl 1879 bis 1880 als auch 1902 bis 1905, so daß es scheint, als ob trot der etwa 3000 Kilometer betragenden Entsernung beider Gebiete die



<sup>\*)</sup> Globus, Bd. 89, Mr. 20; Nature, Bd. 73.

<sup>\*)</sup> Derhandl. des 15. deutsch. Geogr.- Tages, 1905.

vulkanischen oder seismischen Ereignisse des einen ein Echo in dem anderen zu erwecken vermöchten. Dielleicht wird das labile Gleichgewicht der Spannungen in der Erdrinde (tektonischer wie vulkanisseher Urt) durch die wenn auch nur kleinen mechanischen Erschütterungen oder auch durch magnetische Störungen vollends aufgehoben.

Wilh. Krebs\*) stellt eine Unzahl solcher vultanischen Unalogien im mittleren Umerita aus neuester Zeit fest, die im Cempo ihres Uuftretens den Eindruck machen, als sei ein gleichartiger Mechanismus ausgelöst.

Um 16. und 17. April 1902 wurde die pazifische Küste Guatemalas von einer ganz ungewöhnlich schweren See heimgesucht, am 18. sand in diesem Küstengebiete ein zerstörendes Erdbeben statt. Um 4. Mai, also 16 Tage später, folgte der erste, am 8. Mai der zweite Ausbruch des Mont Pelé und der Ausbruch der Souffriere von St. Dincent. Wie eine Ankündigung dieser ganzen Reihenfolge von Erscheinungen war am 11. April 1902 das stärkste magnetische Ungewitter des Jahres unter gleicher Breite (Manila) vorausgegangen, das ein entspreschendes Echo auch auf dem Magnetischen Observatorium zu Potsdam fand.

Ebenso folgte der eingangs erwähnten verkeerenden vulkanischen flut an der Küste Kolumbiens und Ecuadors nach solftägigem Zeitraume am so. sesbruar 1906 ein neuer Ausbruch des Mont Pelé, anscheinend auch gleichzeitig der Souffrieren von St. Dincent und Santa Lucia, sowie Erdbeben auf einigen benachbarten Inseln, Erscheinungen, die sich bis zum 21. oder 22. februar steigerten. Die ganze solge von Erscheinungen hob am 31. Januar 1906 fast zugleich mit einem erdmagnetischem Gewitter an, das vermutlich das stärkste des ersten Quartals 1906 gewesen ist.

Diese und ähnliche fälle bieten anscheinend eine Bestätigung dafür, daß sich die Wirkung der Sonnenstätigkeit, die ja jene magnetischen Ungewitter hersvorruft, auch auf die Erdrinde erstreckt und hier Kräfte auslöst, die vernichtend auf das "Gebild der Menschenhand" einwirken. Underseits läßt sich nicht bezweiseln, daß auch im Bau der Erdrinde selbst primäre Ursachen für seismische und vulkanische Katastrophen liegen, wie die im nächsten Abschmitte wiedergegebenen Betrachtungen zeigen werden.

Eine besondere Erdbebenspezies, die "Zwillingsbeben" behandelt Ch. Davison.\*\*) Zwillingsbeben" behandelt Ch. Davison.\*\*) Zwillingsbeben unterscheiden sich von den häusiger auftretenden Doppelbeben dadurch, daß die beiden Komponenten oder Maxima eines Zwillingsbebens ihren Ursprung in zwei voneinander getrennten Erdbebenherden haben, während bei einem gewöhnlichen Doppelbeben der unterirdische Herd einer ist oder zwei einander überdeckende. Unter 160 von 1889 bis 1904 in Großbritannien beobachteten Erdbeben waren acht Zwillingsbeben, ja die vier stärkten Beben der letzten 21 Jahre waren sämtlich solche. Alls Ursache der Zwillingsbeben wird das Wachstum einer Kalte angesehen, welche von der das Beben veranlassenden Verwerfung quer geschnitten

wird. Bei dieser Unnahme besteht der seismische Herd aus zwei getrennten Teilen von verschiedener Tiefe.

#### Der Bau der Erdrinde.

Jum Verständnis der nun schon Jahrtausende wirkenden, also anscheinend unerschöpflichen Kraft eines Magmaherdes, wie er unter dem Vesuv liegen muß, versucht uns eine Arbeit des Physikers Cammann über "Kristallisierung und Schmelzen"\*) zu verhelfen.

Jede fristallisierte Substanz von konstanter Zusammensehung zeigt unter dem gewöhnlichen Drucke von einer Utmosphäre eine bestimmte Schmelztemperatur, Phosphor z. B. 440, Schwefel 1110, Zink 3620 C. Diese Schmelztemperatur erhöht sich jedoch, wenn der Körper während des Schmelzens einem höheren Utmosphärendruck ausgesetzt wird, und zwar stets dann, wenn das Schmelzen sich unter Uusdehenung des Körpers vollzieht, was beim Eis bekanntslich nicht der Kall ist.

Es lassen sich so durch Steigerung des Utmosphärendruckes für einen und denselben Körper unsendlich viele Schmelzpunkte feststellen, die man zu Schmelzkurven verbinden kann. Cammann hat nun solche Schmelzkurven bis zu Drucken von fast 10.000 Utmosphären und bei Temperaturen von —80 bis -\dagger-2000 C verfolgt. Dabei zeigten sich folgende überraschende Tatsachen:

Bei steigender Schmelztemperatur und steigendem zugehörigen Schmelzdruck eines kristallissierten Körpers nimmt seine beim Schmelzen erfolgende Ausdehnung mehr und mehr ab. Schließlich hört die Ausdehnung ganz auf und nimmt dann sogar negative Werte an, d. h. das Volumen, der Rauminhalt der flüssigen Erscheinung wird kleiner als das Volumen des Körpers in sestem Zustand, ihr spezisissiches Gewicht also größer.

Aber das ist nicht die einzige merkwürdige Er= scheinung bei diesen Dersuchen. Bekanntlich wird beim Schmelzen eines Körpers Wärme verbraucht. Diese von dem schmelzenden Körper aufgenommene, für unser Gefühl oder das Thermometer verschwundene Wärme wird als gebundene oder latente Warme bezeichnet. Erhöhte nun Cammann den Utmosphärendruck weiter und ließ die Temperatur abnehmen, so begann der Schmelgdruck von einer bestimmten Temperatur an ebenfalls abzunehmen. Dieser Umkehrpunkt ist dadurch ausgezeichnet, daß hier die latente Schmelzwärme = Mull ist, sie wechselt hier ihre Vorzeichen und wird bei kleineren Temperaturen und Drucken negativ, d. h. beim Schmelzen wird Wärme nicht mehr aufgenommen, sondern abgegeben.

Wenden wir nun diese Erfahrungen auf die Periode der Erdgeschichte an, in der unser Planet aus dem homogenen (in sich gleichartigen) schmelzsstüffigen Zustand infolge der Abkühlung durch Wärmeausstrahlung in den sesten Zustand überzusgehen begann! Es konnten dann zwei fälle eintreten: entweder wurde infolge von Konvektions-



<sup>\*)</sup> Globns, Bb. 89, Ar. 20.

\*\*) The Quart. Journal of the Geolog. Soc., vol.
61 (1905), Part 1.

<sup>\*)</sup> Leipzig 1903. Referat in Nat. Anndsch., 21. Jahrg. (1906), Nr. 15.

strömungen\*) ein dauernder schmeller Temperaturausgleich zwischen den äußeren und inneren Schichten hergestellt, oder die äußeren flüssigkeitsschichten wurden erheblich kälter als die inneren. Im letzeren falle mußten Temperatur und Druck nach dem Innern der Erde zunehmen, und es konnte entweder die einer bestimmten Druckzunahme entsprechende Temperaturzunahme größer sein als die derselben Druckzunahme entsprechende Erhöhung der Schmelztemperatur — oder sie konnte kleiner sein. Das erstere entspricht mehr der Wahrscheinlichkeit, und die folge davon wäre gewesen, daß die Erstarrung, d. h. die Kristallisation der homogenen Küssigkeiten in der äußersten Schicht begonnen hätte.

für noch mahrscheinlicher aber hält Cammann es, daß ein dauernder schneller Temperaturausgleich eintritt. Dann muß die Erstarrung beginnen in einer mittleren Zone, in welcher der Druck der darauf lastenden fluffigkeitsschicht gerade dem Drucke der maximalen Schmelzungstemperatur entspricht. Diese Kristallisationszone, die sich schalenförmig um das Erdzentrum legt, schreitet bei weiterer Abfühlung sowohl nach Gebieten schwächeren als auch nach solchen höheren Druckes, d. h. nach außen wie nach innen, fort. Nach außen hin erfolgt die Kristallisation unter Volumverringerung, nach innen unter Volumvergrößerung. Da nun das Unwachsen der Kristallisationszone nach innen von Volumvergrößerung, d. h. von zunehmendem Drucke nach außen beglei= tet ist, so unterliegt jener feste Kristallisationsgürtel einer stetig steigenden Spannung. Schlieflich erreicht der Druck den maximalen Schmelgdruck, und von diesem Zeitpunkt ab hört die Kristallisation an der Innenwand der Zone auf, weil die geringste Kristallisationsbildung den Druck vergrößern und sofortige Wiederverflüssigung herbeiführen mürde, wie weit die Temperatur auch sinken mag.

Wahrscheinlich liegt jene Erstarrungszone der Erdoberfläche von vornherein sehr nahe, da bereits Tiefen von einigen hundert Kilometern einen Schmelzdruck von 100.000 Atmosphären ergeben. Die schmelzstüssige Planetenmasse ist nun allerdings schon von Anfang an wohl kaum homogen, wenigstens wird sie es bei abnehmender Temperatur nicht bleiben. Es bilden sich dann emulsionsartige, weiterhin schlierige slüssigteitsgemenge, deren homogene Bestandteile sich bei abnehmender Temperatur immer weiter spalten, wie man das für die Eruptivgesteinsmassen auch aus ihrer Jusammensetzung vielsach gefolgert hat.

Man hat die obigen Betrachtungen Cammanns also für jede einzelne der flüssigen Phasen
anzunehmen und gelangt so zu einer größeren Unzahl verschiedener Erstarrungszonen, die
bei verschiedener Cemperatur, also zu verschiedenen
Zeiten, sowie unter verschiedenem Drucke, also in
verschiedenen Ciefen ins Dasein treten und nach
außen wie nach innen gegeneinander anwachsen.
Die zwischen je zwei Erstarrungszonen liegenden
slüssigkeitsmassen werden bald Druckverminderung,

bald Druckvermehrung aufweisen, je nachdem die Kristallisation an der inneren oder an der äußeren Wand des flüssigen Gürtels überwiegt. Denn im ersteren Salle sindet Zusammenziehung, im letzteren Ausdehnung statt.

Im übrigen kann infolge immer erneuter "Differenzierung" der Hüssigkeiten und Ausscheidung neuer Kristallarten eine vielsache Derzapfung benachbarter Erstarrungsschalen eintreten, so daß eine Anzahl flüssigkeitskammern entsteht. So bilden sich peripherische Magmaherde, unweit der Erdobersläche gelegene, mit Schmelzsluß erfüllte Räume, deren Druck mit fortschreitender Abkühlung wechselt, was zu wiederholtem Bersten der äußeren Schalen und zu Magmaergüssen, d. h. vulkanischen Ausbrüchen, führen kann.

Als unmittelbare Ursachen der Eruptionen hat man entweder eine Vermehrung des Magmendruckes oder eine Verminderung des äußeren Druckes angenommen, wobei dann die Sonnenflecken und der mit ihnen zusammenhängende Euftdruckwechsel ins Spiel kämen. Die lettere Unnahme leitet aus Spaltenbildungen, Derwerfungen oder sonstigen mit der Bebirgsbildung zusammenhängenden Effekten örtliche Druckentlastungen her, in deren folge der Dampfdruck des Magmas den verminderten Außendruck überwinden konnte. Früher dachte man gern an ozeanische Wassereinbrüche in die glutflüssigen Tiefen, die zu einer Urt Dampstesselexplosion führten, eine heute ziemlich überwundene Unschauung. Cammann zeigt, daß jede Schmelze, nicht nur dampfreiches, sondern auch dampfarmes Magma, einen Druck bei seiner Kristallisation ausübt, mofern nur der äußere Druck einen bestimmten unteren Schwellenwert übersteigt. Und dieser Minimaldruck ist wahrscheinlich schon in verhältnismäßig geringer Erdtiefe vorhanden.

ilbrigens ist außer solchen in der Erdrinde zersstreuten peripherischen Glutherden auch noch ein Zentralherd anzunehmen, der mit abnehmender Temperatur einen wachsenden Kristallisationsdruck auf den innersten Kristallisationsgürtel ausübt. Durch zeitweilige Verstungen solcher Gürtel kannes zu intratellurischen (im Erdinnern verbleibenden) Eruptionen und zu neuer Speisung peripherischer Herde kommen, Dorgänge, die sich an der Obersstäche vielleicht erdbebenartig äußern. Und alles dieses kann sich so lange wiederholen, bis das Erdzanze auf den absoluten Aulspunkt abgefühlt ist.

— Schöne Aussichten!

Können wir uns mit hilfe der Ausführungen Cammanns die nun schon durch Millionen von Jahren anhaltende fähigkeit der Erdrinde, Magma zu ergießen und sich vulkanisch zu äußern, vorstellen, so erklärt der Engländer C. Davison auf ähnliche Weise die Entstehung der Erdbeben. In einer Abhandlung über die "Spannungsverteilung in der Erdrinde als Ergebnis der säkularen Abkühslung"\*) zeigt er im Anschluß an die theoretischen Forschungen Lord kelvins und Prof. G. H. Darwins, daß das Derhältnis, in dem die Erdswärme abnimmt, mit der Ciefe unter der Erdobers



<sup>\*)</sup> fortleitung von Wärme in fluffigkeiten durch Strömungen, die auf örtlicher Bermehrung oder Berminberung der Dichte beruhen.

<sup>\*)</sup> Philosoph. Transactions, Bd. 178; Gaea, 42. Jahrg., Heft 7.

fläche bis zu einem bestimmten Punkte wächst, hier ein Maximum erreicht und dann gegen die Erdsmitte wieder abnimmt. Die Ciefe der Stelle, wo das Verhältnis der Abkühlung am größten ist, wächst beständig und wechselt "mit der Quadratwurzel aus der seit zestwerden des Erdballs versossen Zeit".

Dieses natürlich nicht auf dem Wege der Besobachtung, sondern auf rein mathematischem Wege erreichte Ergebnis benützt Davison für die Erstärung der Erdbebenphänomene und vieler anderer Erscheinungen in der Oberflächengestalt der Erde.

Er nimmt an, die Erdfruste sei in eine Reihe dunner konzentrischer Schalen geteilt. Betrachten wir zwei aufeinaander folgende Schalen, die sich unmittelbar über dem Punkte befinden, in dem das Maß der Abfühlung seinen höchsten Grad erreicht hat. Wenn diese beiden Schichten ihre Wärme in verschiedenem Verhältnis abgeben, so muffen sie sich auch in verschiedenem Derhältnis zusammenziehen. Die innere Oberfläche der äußeren Schale, welche die Wärme langsamer abgibt, zieht sich weniger zusammen als die äußere Oberfläche der inneren Schale. So ergibt sich in der äußeren Schale eine Spannung, die diese zusammenzudrücken sucht. Dies auf die Erdrinde als Banzes angewandt, so haben wir eine äußere feste Schale, die immer danach strebt, fich einer tleineren inneren Schale anzupaffen: es besteht also in jedem Augenblick die Tendenz, den augenblicklich bestehenden Tustand des Bleichgewichtes zu stören, und, sobald dies geschehen, ihn umgekehrt auch wiederherzustellen.

Damit sind alle Bedingungen für ein Erdbeben gegeben; der Dersuch zur Wiederherstellung des Bleichgewichtes äußert sich als seismische Erschützterung.

Mit fortschreitender Abfühlung wird auch die Spannung in der Erdoberfläche größer und größer, bis zu einer Zeit, wo die Oberfläche ihr nicht mehr Widerstand leisten kann. Dann erfolgt der Bruch längs der Linie der größten Nachziebigkeit. Es sindet eine Autschung statt, und die äußere Ainde sucht sich so bald als möglich den neuen Derhältnissen anzupassen. Das Gleichgewicht, dem alle diese Bewegungen zustreben, wird aber wahrscheinlich nie ganz erreicht. Unscheinend solgen die Linien der Nachziebigkeit den großen Gebirgszügen der Erde, und die Kräste, welche die Erderschütsterungen hervordringen, mögen auch die von uns als Gebirge bezeichneten faltungen der Ainde versanlaßt haben.

Allerdings sind allem Anschein nach noch andere Ursachen vorhanden, die in der Nähe von Gebirgszügen häufiger Erdbeben hervorrusen. Durch den Dorgang der Denudation oder Gebirgsabtragung, der unablässig vorwärts schreitet, werden ungeheure Massen Materials von den Höhen herabgeführt und über tieferliegende klächen versteilt. Dadurch muß im Cause der Zeit auch die relative Verteilung des auf benachbarten Erdslächen lastenden Gewichtes verändert werden, etwa so, als wenn eine über einem Gewölbe ausgehäuste Cast von dem Scheitel allmählich gegen die Gewölbesscheinkel verschoben würde. Sobald eine bestimmte Masse wegtransportiert ist, ergibt sich eine Schwäschung, die schließlich zum Bruche führt. Ebenso

auf der Erdrinde: durch die Tätigkeit der Denusdation werden wahrscheinlich bestimmte Stellen stärsfer belastet und weniger fähig, den Spannungen, die sie zu tragen haben, Widerstand zu leisten.

In der himalajakette zum Beispiel wird der Gewölbeschenkel durch die großen Bhabarniederunsgen dargestellt, die, Causende von zuß tief, am Juke des Gebirges liegen. Eine Abersichtskarte des nordindischen Erdbebens vom 4. April 1905 zeigt deutlich, daß das Gebiet größter Stärke nicht den Scheitel, sondern den südlichen Schenkel des Gebirges getroffen hat.

Prof. Darwin bemerkt zu dieser Theorie, daß die Spannung und der wahrscheinliche Bruch einer Schicht, die einige Meilen unter der Oberstäcke liegt, auch zur Einzwängung tieserliegender Gesteine zwischen die darüberliegenden führen könne, und so sind Erscheinungen, die Davisons Theorie erwarten läßt, in guter Abereinstimmung mit den Ergebnissen der Beobachtung, die uns derartige Einklemmungen zeigt.

Wie starte Spannungen schon in ganz geringen Ciefen innerhalb der die Erdrinde zusammensetzenden Gesteinsmassen herrschen können, zeigt die Erscheinung des "knallenden Gebirges", die nicht selten auftritt.

In einem Berichte über den fortgang der geo= logischen Beobachtungen an der Mordseite des Tauerntunnels, bemerkt Prof. f. Bede, \*) daß sich das Gestein, ein porphyrartiger flaseriger Granitgneis mit schlieriger Entwicklung, an den kluftfreien Stellen stark gespannt erweise, so daß die Erscheinung des "fnallendes Gebirges" beobachtet werde. In diesen Streden lösen sich ohne vorhergehende Unzeichen unter Knall Platten von der freigelegten Tunnelfläche, und zwar auf beiden Ulmen und am first des Tunnels, los; kleinere Besteinsstücke werden mehrere Meter weit geschleudert. Die Platten erreichen aber manchmal Di= mensionen von mehreren Kubikmetern und haben schon Verletzungen und Todesfälle unter den Urbeitern berbeigeführt. Bemerkenswert ift, daß Knallstrecken stets in kluftarmem, kompaktem Bestein auftreten, und zwar nur an den der Tunnelachse parallelen flächen, nie an den quer zur Uchse ge= stellten Stirnwänden, ein Umstand, der dem entsprechen wurde, daß Erdbeben bei Gebirgszügen häufig längs oder parallel der Gebirgsachse, selten an den Querenden auftreten. Die Spannungen, die zum Absprengen der Besteinsplatten führen, scheinen also in diesen von Sohl- und firststollen durchbrochenen flächen nicht zu so starker Entwicklung zu kommen, daß die festigkeit des Besteins überwunden wird.

## Ein geologischer Revolutionär.

Unsichten wie die vorstehend wiedergegebenen fügen sich noch ganz gut in den Rahmen des zur Zeit geltenden geologischen Cehrgebäudes; sie ersweitern es, sie bekämpfen einzelne der Theorien und Kypothesen, aus denen sich das Gebäude zu-



<sup>\*)</sup> Unzeiger der f. Utad. d. Wiff. in Wien 1906, Ar. 2.

sammensetzt, aber sie lassen es als Ganzes gelten und bestehen.

So fonnte denn friede und Einigkeit in der geologischen Wissenschaft herrschen, wenn's nicht auch hier wie in anderen gachern Störenfriede gabe, von denen das Wort des Dichters gilt: Ganz anders als in anderen Köpfen malt sich in diesem Kopf die Welt. Sie find unbequem, fie verurfachen Kopfzerbrechen — wahrscheinlich weil sie sich selbst schon lange den Kopf über Dinge zerbrochen ha= ben, die der Zunft als ausgemachte Sache gelten — sie stören den stillen häuslichen Frieden — ganz richtig! Aber fie find auch der Sauerteig, der neue heilfame Barung hervorruft, besonders wenn fie neben philosophischem Kopfe auch noch ein tüchtiges Wissen mitbringen. Wie in den vorhergehenden Jahrbüchern, so soll auch in diesem ein folcher Revolutionär, ein alter, schon jahrzehntelang gegen die herrschende Richtung fämpfender, zu Worte fom= men, der Beh. Baurat Prof. Dr. Meydenbauer.

"Dor etwa 60 Jahren kam ich als Schulknabe auf einer Fußwanderung nach dem Bahnhofe Neunfirchen, einer Station der damals neu gebauten. Eisenbahn von Ludwigshafen über forbach nach Paris. Der Bahnhof war in einen Vergabhang einsgeschnitten und die entblößte felswand war noch ganz frisch ohne jede Derwitterung. Es war roter Sandstein, in dem auf einer höhe von zirka 12 Mestern wenigstens 20 schwarze Streifen von einigen Zentimetern herab bis unter 1 Millimeter sichtbar waren. Die Streifen bestanden, wie ich alsbald an einer mit dem Caschenmesser herausgeholten Probe selstellte, aus reiner, glänzender Steinkohle, dersselben, wie sie massenweise aus den benachbarten Gruben auf dem Bahnhose verladen wurden.

"Die Tatsache prägte sich dem Knaben tief ins Gedächtnis, im späteren Leben immer Untwort auf die Frage heischend: Wie kommt die Steinkohle in so dünnen Schichten messerscharf getrennt in den roten Sandstein, in dem das schärfste Auge keine Spur von Kohle sonst erkennen könnte?"

So beginnt Prof. Meydenbauer in einem Auffate: "Kohle, Kali und Petroleum", den Cefer mit dem Urfprung seiner Zweifel an der Richtigkeit der modernen Geologie bekannt zu machen. \*) Bis por kurzem blieb die gelswand in Meunkirchen ein Rätsel. Dor allem die Jahrmillionen, mit denen alle Theorien nur so spielen, wollten in das Bild der roten Sandsteinwand mit den dunnen Kohlenstreifen gar nicht paffen. Don einem Streifen gum anderen konnte kein Jahrtausend, nicht einmal ein Jahr, kaum ein Tag vergangen fein, bis die neue Schicht sich auflegte. Die Kohlenbander konnten auch nicht durch Pflanzenwuchs am Orte entstanden fein, da fonst Spuren vom Mutterboden mit er= halten geblieben wären, mit deutlichen Unterschieden des hangenden und Liegenden. Die von vielen Sachgelehrten bis beute vorgetragene Entstehungs= weise der Kohle aus überdeckten Corfmooren läßt hier völlig im Stich.

Der Sandstein, der die Kohlenbänder einschließt, kann sich nicht aus tiesen Meeren abgesett haben. Auch flußwirkungen können die Sandsteinablages rungen, die große Länder in vielen hundert Metern Höhe bedecken, nicht hervorgebracht haben, ebensowenig Springfluten des Meeres, wie man wohl angenommen hat. Die bis 1000 Meter mächtigen Sandsteindecken abzusetzen, das setzt kluten voraus, die in senkrechter Wand von mindestens 5000 Meter Höhe mit ungeheurer Geschwindigkeit über das Land rasten, schnell wieder verliesen oder, von sesten Usern zurückgeworsen, in mehrsachen Schwankungen hin und her wogend den Voden unter sich ungestalteten. Erst die übertragung von Auffassungen, die Prof. Meydenbauer beim Studium kosmischer Probleme gewonnen hatte, auf irdische Vorgänge,

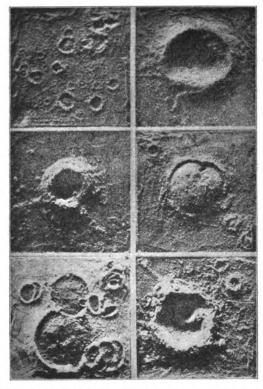

Gebilde der Mondoberflache, experimentell hergestellt von 21. Meydenbauer.

brachte unvermutet die Cösung des Rätsels. Auf welchem Wege diese Studien sich bewegten, wird der dafür sich interessierende Leser beim Durcheblättern der Zeitschriften "Gaea"\*) und "Sirius" leicht ersehen.

Das Studium der kosmischen Probleme führte Prof. Meydenbauer zu der sogenannten Aufsturztheorie, d. h. der Bildung aller himmelsskörper durch Ballung von Einzelkörpern kleinster Art. Diese Erkenntnis begann mit der Beobachstung, daß die Sternschnuppen selten keste Körper von bedeutenden Abmessungen sein können, sondern

<sup>\*)</sup> Himmel und Erde, 18. Jahrg. (1906), Heft 9. Jahrbuch der Maturfunde.

<sup>\*) 38. 29,</sup> Das Innere von Planeten und Monden; 38. 34, Die fosmische Aufstruztheorie; 38. 38, Oulfane, Erdbeben und die Aufstruztheorie (von Meydenbauer); 38. 31, Über Versuche, die eigentümliche Gestalt der Mondoberstäche zu erklären (E. Althans); 38. 34, Experimentelle Darstellungen von Gebilden der Mondoberstäche (H. Alsdorf). Dazu Sirius, Jahrg. 1874, 1877, 1882 u. s. w.

meist nur Ansammlungen staubförmiger Massen, die in die Atmosphäre eintreten und, wenn sie feste Massen enthalten, diese auch zur Erde fallen lassen, seien sie von Erbsen- oder Mondesgröße.

Es ist Meydenbauer und auch anderen forschern vor und nach ihm, ihm aber in sehr vollkommener Weise, gelungen, das Relief der Mond= oberfläche durch Berabfallenlassen kleiner Körper auf eine ebene fläche nachzubilden. Prof. 2Meyden= bauers Dersuche unterscheiden sich von denen anderer dadurch, daß er feste kalte Massen verwendete. Es wurde aus Dertrin, Kalkstaub u. dgl. auf ebener Unterlage eine etwa 2 Zentimeter dicke Schicht glattgestrichen und auf sie aus Höhen von 5 bis 20 Zentimetern kleine Mengen desselben Materials mit einem Cöffelchen oder abgerundeten Da= pierstücken herabgestürzt. Die so hervorgebrachten fallspuren ähneln den auf dem Monde vorkom= menden Oberflächenformen auf das täuschendste. Man kann nach Befallen feine schmale Ringe mit gang ebenem Innern, sogenannte Krater mit und ohne Zentralberg, die runden Cocher ohne aufge= worfenen Rand, sogenannte Kratergruben, die Strahlensysteme, por allem auch die rätselhaften Mondrillen nachbilden.

Da zu alledem nur feste kalte Massen verwendet zu werden brauchen, so setzt die auf diese Bersuche gegründete tosmische Theorie auch nur Massen voraus, die auf die Temperatur des Weltraumes abgefühlt und darum in festem Uggregatzustand befindlich sind. Sie erfüllten ursprünglich, staubförmig verteilt, große Räume, vereinigten sich, erft später in Bewegung geratend, zu dichteren Massen und gerieten dabei unter gewissen Umständen in Wärme. Die Vereinigung erfolgte zuerst in lockeren fugeligen Massen, der Schäfchenbildung der Wolfen in unserer Utmosphäre vergleichbar. Das sind die Körper fleinster Ordnung, wie wir fie in den Sternschnuppen noch heute fallen sehen, in den Kometen und im Saturnsring mit Recht vermuten. Ihre materielle Beschaffenheit tun uns die fallenden Meteore kund. Es sind reine Metalle (Eisen mit Nickel), Kohle als Diamant, nach bekannten chemi= ichen Gesehen zusammengesetzte Körper, vor allem überwiegend Silikate, die man unter dem Namen Urgesteine zusammenfaßt. Dahin gehören nicht nur Granit, Syenit und dgl., sondern alles, was wir vulkanischen Durchbrüchen zuschreiben und was doch nicht, wie Basalt, geschmolzen ist, also Porphyr, Serpentin, Urfalt usw.

In den ursprünglich lockeren Massen bilden sich anscheinend im Verlauf längerer Teiträume feste Kerne. Gleichzeitig geraten die Massen in Beswegung, indem sich ein Jusammenströmen nach dem gemeinschaftlichen Schwerpunkt ausbildet, veranlast durch das Eindringen eines anderen Körpers oder durch Unhäusung einer größeren Masse an einem Punkte unter dem Einslusse innerer Kräfte: Wärmen, Elektrizität, Radioaktivität. Unn nehmen zusammenströmende bewegliche Massen steilchen eine kegelsförmige Spirale beschreibt, ohne den Wegeines anderen Teilchens derselben Masse zu kreuzen Beisp:: Windhosen in unserer Utmosphäre, Wassersablauf durch das Spundloch einer Badewanne). In

einer frei im Raume schwebenden Kugel muß sich bei Zusammenströmen der Teilchen sofort eine durchzehende Hauptachse bilden, um die sich ohne gegenseitige Störung alle Teilchen drehen. Ein solcher Kugelwirbel hat jedem selbständigen Himmelskörper Gestalt und Zewegung gegeben. In dem primären Wirbel konnten sich sekundäre, in diesen tertiäre Wirbel ausbilden, was dann zur Ausbildung von Planetensystemen führte, ein Vorgang, den wir hier nicht; weiter verfolgen können.

Die Temperatur der primaren Jusammenbal= lungen konnte nur die des Weltraumes sein, d. h. -2700 C. Eigentliche Zusammenstöße fanden wäh= rend der Ausbildung des Kugelwirbels nicht statt, wie die Natur immer mit den einfachsten Mitteln arbeitet und Energieumsetzung vermeidet, wenn es zum Zwecke nicht nötig ist (Unti-Kant). Die anfänglich gebildeten festen Kerne entstanden durch einfaches Uneinanderlegen der Teilchen, wobei eine etwaige Temperaturerhöhung der noch kleinen Massenindividuen sofort in den falten Weltraum ausgestrahlt wurde. Erst nach Zusammentritt grö-Berer Massen entstanden durch Massenanziehung Aufstürzungen der kleineren auf die größeren und damit Temperaturerhöhung. Weitere Quellen der Wärme sind energische chemische Vorgänge, die in den noch weit im Raume zerstreuten Teilchen bintangehalten wurden.

Prof. Meydenbauer leitet aus dem Verlaufe des Kugelwirbels für unser Sonnensystem folgende Eigenschaften ab:

- 1. Alle Glieder des Sonnensystems sind gleiche altrig (Unti-Caplace).
- 2. Die Temperaturen sind proportional den Massen. Auf der Erde haben, nachdem sie durch Ausstung der im sekundären Kugelwirbel ihr zugeteilten Massen nahezu den heutigen Umfang erreicht hatte, die letzten aus größerer Höhe kommenden Ausstungen unweit der Oberstäche lokale Glutsherde erzeugt. Auf dem Monde sind Glutherde kaum zu stande gekommen, oder sie sind im Laufe der Zeir sängst ausgekühlt. Auf den größeren Planeten ist Gluthitze noch heute wahrscheinlich vorhanden, nur insolge der ungeheuren Atmosphären unserer Beobachtung unzugänglich, während die Temperatur auf der Sonne sehr hoch, aber wegen begrenzter Masse eine begrenzte ist.
- 3. Wo ein solider Körper aus dem sekundären und tertiären Kugelwirbel nicht hervorgegangen ist, mußte sich die Aingform ausbilden. So haben wir einen Aing der Asteroiden, in dem sich die Bälle kleinster Ordnung zu einer großen Anzahl kleinerer Körper zwar vereinigt haben, die aber in der Aingsform zerstreut sind. Im Saturnsring ist die Masse eines tertiären Wirbels ebenfalls in Aingsorm versblieben. Die Massenvereinigung wird anscheinend durch die Außenmonde verhindert; die Einzelkörper des Saturnringes sind noch viel kleiner als die Asteroiden. Beide Ainge sind Erzeugnisse gleicher Ursachen und unterscheiden sich nicht wesentlich vonseinander.
- 4. Fallspuren der aufgestürzten Massen sind nachweisbar auf dem Mars, der Erde und dem Mond.



Der Mars zeigt dunkle fleden, die durch Kanäle verbunden sind. Erstere sind die Einschlagstellen ziemlich großer Massen von mindestens gleichem Durchmesser wie seine beiden kleinen noch umlausenden Monde. Vermutlich hat der Aufsturz der Massen den Marskörper mit tiesen Spalten, analog den Mondrillen, durchzogen, die durch das infolge wechselnder Eisschmelze von Pol zu Pol strömende Wasser so start erweitert wurden, daß sie für uns sichtbar sind.

Auf der Erde sind die fallspuren \*) großenteils verwischt durch den Einfluß des Wassers. Auf dem Monde aber find fie fast unverändert er= halten von den Begrenzungslinien der ersten Massen= vereinigung an bis zu den kleinsten Kratergruben. Eine solche Begrenzungslinie stellt der eine voll= kommene Kreislinie bildende Sug der Kettengebirge Karpathen, Apenninen, Kautasus und Alpen dar; größere Einschläge zeichnen sich als Mareflächen, alle kleineren als sogenannte Krater ab. Alle diese Einschläge haben eine verhältnismäßig turze Zeit als Möndchen den Mondkörper umschwärmt und sind sämtlich nach und nach aufgestürzt, die größeren zuerst, die fleinsten zu allerlett, wie man deutlich ablesen kann vom Untlit des heutigen Mondes, auf dem die kleinen Einschlaglöcher ohne jede Rücksicht auf die großen fallspuren verteilt sind.

Noch heute kommen in unserem Sonnensystem selbständige Himmelskörper von der Größenklasse der Mondaufschläge vor. Der neuentdeckte sechste Jupitermond kann nur einen Durchmesser von etwa 150 Kilometern haben, und ebenso viel hat der Ring Langrenus auf dem Monde. Beide sind gleichen Ursprungs und gleicher Beschaffenheit, erhielten freilich fehr verschiedene Stellung im Sonnensystem zugewiesen. Mur die Mareflächen scheinen in einer Urt Einebnung begriffen zu sein, indem sie aus Stoffen (Wasser, Schwefel u. dgl.) bestehen, die bei einer 14tägigen Sonnenbestrahlung oberflächlich erweicht oder gar verflüssigt werden. Die Mondrillen sind Aufsprengungen der Oberfläche durch tiefer einschlagende Massen, die sich ebenso wie die Strahlen in dem oben beschriebenen Experiment nachahmen laffen.

Alle diese Giaentumlichkeiten der Mondober= fläche lassen sich auch auf der Erde nachweisen, sind aber durch die überwiegende Wasserbedeckung der Erdoberfläche derart verwischt, daß sie lange Zeit unbekannt bleiben konnten. Die großen Bebirgszüge, die von den ersten großen Massenvereini= gungen herrühren, sind von jungeren Aufsturzen stark maskiert. Don vornherein entstand aber ein wesentlicher Unterschied, je nachdem der Einschlag des Unkömmlings in Wasser oder auf festes Land erfolgte. Die in mehr oder weniger tiefe Meere erfolgten Aufstürze verursachten ungeheure Wellen, und diese bilden das große Ugens, das die Erdoberfläche umgestaltet hat. In vielfacher Wiederholung kamen jene Wellen in meilenhoher Aufturmung über den Meeresgrund und das bis dahin aufgetauchte Cand gestürmt, schafften zunächst aus dem Urgestein das Sekundär und in späterem Derlaufe aus diesem das Ter-

\*) Siehe Jahrb. I, S. 52.

tiär, in das sich dann, in immer kleineren Massen von oben fallend, wieder Urgestein mischte.

Der Kugelwirbel ließ, wie schon bemerkt, erst die größeren, dann die kleineren, gulett die allerkleinsten Massen niedergeben, bis die Erde nur den einen Mond als Begleiter behielt. Jett erklärt sich zwanglos das Vorkommen von allerlei Urgestein inmitten sekundarer und tertiarer Umgebung. Don den vermutungsweise angenommenen Durchbrüchen aus einem glühenden Erdinnern durch eine oberflächliche Erstarrungskruste steht nach Meydenbauers Unsicht nur in Buchern geschrieben; von einem von unten kommenden Durchbruchskanal, der mit nicht geschmolzenem Material ausgefüllt mare, ift noch niemals eine Spur gesehen worden! Sämtliches Urgestein enthält den Quarz in einer Modifikation, die anders reagiert als die wirklich geschmolzenen Massen, die Basalte, wie ichon Mohr bis jest unwiderlegt gezeigt hat. Der Crachyt im Siebengebirge, die daneben befindlichen Tuffe, die Tonlager im Nettetal, bei Dallendar, höher im Westerwald sind meteorischen Ursprungs. Ein einzig dastehendes charakteristisches Beispiel eines jüngsten Einschlages stellt das Nördlinger Ries dar.

Neben den fluten haben die Aufstürze aber noch eine weitere folge gezeitigt, das sind die Vulskane, die nach Stübels überzeugendem Nachweis auf vereinzelten Glutherden stehen. In der Aufsturztheorie ergeben sich diese lokalen Glutherde ganz einfach aus der beim Aufsturz genügend großer und schnell fallender Einzelmassen entstehenden Wärme.

Die bei weitem folgenschwerste Einwirfung der letten größeren Einschläge auf die bereits gestaltete Erdmasse war bei Beiseiteschiebung der oberen Schichten, die sich in Derwerfungen, Aufrichten, Aberschiebungen und Umfippen der bereits abgeslagerten Schichten dokumentiert und zu deren Erklärung das Schrumpfen einer erstarrten Erdruste niemals ausreicht. Die ungeheuren, tief ins Erdsinnere wirkenden Spannungen und Ferrungen wirken noch heute nach und sind die letzten Ursachen der gegenwärtigen Erdbeben.

Auf Grund der Aufsturztheorie läßt sich die Herkunft der drei oben genannten Mineralien leicht erklären. Junachst die Kohle. Die gewaltigen Sturzwellen featen die Degetationsdecke ganzer Kontinente, die sich in der wasserdampf= und kohlen= fäurereichen Utmosphäre massenhaft entwidelt hatte, in eine einzige Mulde und bedeckten sie sofort durch die aufgewühlten Erdmassen ganzer abrasier= ter Bebirge. Immer und immer wieder nahm die Pflanzenwelt den Kampf auf, um ebenso oft wieder mit allem, was darin lebte, begraben zu werden. Das Spiel wiederholte sich bis in das jungste Tertiar, in dem die Braunkohle entstand und in jeder einzelnen Lagerstätte die Geschichte ihres Entstehens erzählt. Die Sandsteinwand bei Meunkirchen ist jett auch kein Rätsel mehr. Auch die noch gang erhaltenen Exemplare der Riefentiere der Vorzeit, der Saurierstelette zum Beispiel, zeigen den plotslichen Tod mitten im Ceben durch Bedecken mit über sie geschwemmten Erdmassen an.

Dag auch Steinsalz als geschlossene Masse zu einer bestimmten Zeit gefallen ift, daß namentlich das sogenannte ältere Steinsalz noch unverändertes meteoritisches Salz ist, davon war Prof. Meydenbauer schon seit vielen Jahren überzeugt. Die Kalilager liegen, meist mit Unhydrit= bandern durchsett, über dem alteren Steinsals und sind vielleicht durch Unreicherung der oberen Schichten infolge deren Auflösung durch darübergebende fluten gebildet. In dieser Beziehung wurde Meydenbauers Theorie mit der alten Meerbusentheorie (siehe Jahrb. IV, 5. 88) zusammenfallen, nur daß erstere die 1000 Meter tiefe, senfrecht in das Nebengestein einschmeidende Senkung und die Wasserfluten gleich mitbringt, während ein so beschaffener und so gelegener und so wieder ausge= füllter Meerbusen seinesgleichen, nach den heute wirkenden Kräften zu schließen, niemals gehabt haben fann.

Das ältere Steinsalz hat alle Verschiebungen und Derwerfungen mitgemacht, die der Erdförper infolge der noch lange Zeit nachher und an allen Stellen einschlagenden Aufstürze erfahren hat. Darum heute noch die Unsicherheit, ob Kali an bestimmter Stelle zu finden ist oder einmal da war. Ebenso wie Cehm und Sand im Tertiär wieder aufgehoben und weit hinweggetragen wurden, ift es auch mit Salz geschehen, und geringere Dorkommen können deshalb sekundarer Entstehung sein. Die Aufsturztheorie gibt auch eine Erklärung für die merkwürdige Tatsache, daß weder im älteren und jüngeren Steinsalz noch im Kalisalz Organismen porkommen, die doch in viel älteren Miederschlägen, und zwar im Sechstein noch unter dem Steinfalz, porfommen.

Endlich das Petroleum! Dag in frisch gefallenen Meteoriten Bitumen \*) vorkommt, weiß man längst. Nach der jett geltenden Meerbusentheorie gehören Salz und Petroleum zusammen; aber diese Theorie hat als einzige Stütze die Beobachtung, daß tierische Reste unter gewissen Umständen in petroleumähnliche Beschaffenheit übergehen. Nach der Aufsturztheorie ist Petroleum ebenso aus dem Weltraum gekommen wie alles andere. Salz und Petroleum finden sich in allen geologischen Hori= zonten und völlig unabhängig voneinander. Wäh= rend das einzige kleine Vorkommen bei Weetze in dem großen Salzlager der norddeutschen Tiefebene wegen Unergiebigkeit jungst unter den hammer kam, hat man von Sal3= oder gar von Kaligewinnung in den ergiebigsten Detroleumländern der Erde noch nichts gehört.

Anger diesen negativen Beweisen gibt es noch schwer ansechtbare positive. Der Komet vom August 1882 zeigte in Sonnennähe das Natriumspektrum! Also gibt es Natrium im freien Weltraume. Eine der ersten Errungenschaften der neu entdeckten Spektralanalyse war der Nachweis, daß in viellen Kometen Kohlenwassersteffe enthalten seien; diese wurden, auf der Erde zu Petroleum verdichtet, von der gerade getroffenen Unterlage ausgesogen.

Damit ist — nach Prof. Meydenbauer — die Kette geschlossen, die von den kosmischen Wolken durch alle Glieder des Sonnenspstems reicht und Kohle, Kali und Petroleum zu ihren Gliedern zählt.

#### Erze und Cagerstätten.

Mit der vorstehend geschilderten Aufsturztheorie würde sich sehr wohl die bekannte Tatsache ver= einigen laffen, daß das Erdinnere aus fehr ichweren, an spezifischem Gewichte dem Gifen nahekommenden Massen besteht. Offenbar mußten diese schweren Stoffe zuerst zusammenströmen und den Grundstock bilden, an den sich die leichteren Massen nach und nach angliederten. Wenn nun trotdem nahe der Erdoberfläche oder auf ihr Schwermetalle gefunden werden, so hat die Beologie die Aufgabe, das Heraufkommen dieser Mineralien aus die Tiefe zu erklären, falls sie sich nicht der Unnahme Prof. Meydenbauers anschließen will, daß diese oberflächlich gelagerten oder eingesprengten Massen ihr Dasein sehr jungen Aufstürzen aus dem Weltall verdanken.

Bei einigen gewaltigen Meteoreisenmassen kommt die Geologie um diese Annahme nicht herum. Im übrigen aber erklärt sie die Entstehung von Erzlagerstätten nicht auf so einfache Weise, wie sich aus folgendem ergibt.

Seit Eröffnung der Ofotenbahn im Norden der standinavischen Halbinsel (s. Jahrb. der Weltreisen, Bd. I, S. 14) hat die Ausbeutung der dortigen, schon zwei Jahrhunderte lang bekannten Erzlager einen gewaltigen Aufschwung genommen und der Forschung vielsachen Anreiz zur Erklärung der Entstehung dieser Cagerstätten gegeben. In jüngster Zeit hat der Freiberger Geologe G. Stuter die Bergwerke bei Kiruna und Gallivare besucht und sich mit ihrer Entstehungsweise beschäftigt.\*)

Die Eisenerzlagerstätten bei Kiruna (Kiirunavaara, Luossavaara und Tuollavaara) werden größtenteils im Tagebau ausgebeutet und bieten dem Geologen die wundervollsten, fortwährend sich ändernden Aufschlüsse. Der Kamm des lang= gestreckten Kiirunavaara-Bergrückens besteht eben= so wie die Spite des Luossavaara aus einem Magnetit (mit etwas Apatit). Die flanken der Berge (auch des Tuollavaara) bestehen aus Porphyr. Die Ebene und die Berge herum sind meift mit Di= luvialgeröll und Morast angefüllt; doch hat man westlich Syenit (Augitsyenit) und östlich die sogenannten haufischiefer nebst Konglomeratbanken und darüberlagernden Quarziten nachgewiesen. Bohrungen ergaben ein bestimmtes steiles fallen des Erzes, das zwischen 50 und 600 nach Often schwanft. Daher bezeichnet man auch den westlichen Dorphyr als den liegenden, den östlichen als den hangenden. Die Breite des Erzlagers schwankt meift zwischen 34 und 152 Meter, wächst aber an einer Stelle bis zu 255 Metern an. Sein Gifenergreichtum wird von einer Seite auf ungefähr 300, von anderer sogar auf 500-750 Millionen Connen geschätt.



<sup>\*)</sup> Verschiedene, meift aus Kohlenftoff und Wasserstoff zusammengesetzte Substanzen von brenzligem oder teerartigem Geruche, wie Usphalt, Erdöl, Bergteer.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. für prakt. Geol., 14. Jahrg. (1906), Beft 5 u. 5.

von denen 100 Millionen allein durch Cagebau zu gewinnen seien.

Das Erz, im allgemeinen reiner Magnetit, ist fest und hart. Der Eisengehalt schwankt zwischen 67 und 71%. Das Eisenerz tritt nackt zu Cage ohne eisernen hut (ausgehende orydische Eisenerze). Alle Verwitterungsprodukte sind in der Disuvialzeit durch die abscheuernde Wirkung der Bletscher entfernt worden. Tuollavaara war von einer Grundmoräne bedeckt, die jest abgeräumt ist, so daß man die Oberfläche des anstehenden Besteins auch hier un= verhüllt sieht. Den Unblick bezeichnet Stuter als einen der geologisch erhabensten, die er je fah. Der ganze hügel ist glatt geschliffen. In der Mitte erstreckt sich zwischen dem Porphyr eine mächtige dunkle Magnetitmasse, die voll der schönsten Blet-Nach der Richtung dieser scherschrammen ist. Schrammen muß man annehmen, daß die sie verursachenden Gletschermassen von dem südwestlich gelegenen Kebne Kaisse (2135 Meter), dem höchsten Berge Schwedens, herabkamen.

Das Erz, an dem außer dem Magnetit noch, oft innig mit ihm gemengt, aber quantitativ völlig zu-rücktretend, Apatit auftritt,\*) schließt zahlreiche andere Mineralien ein, z. B. Porphyrmassen, eine chlorotisserte Bergart, ein graues, Hornblende und Chlorit enthaltendes Gestein, die mit dem Porphyr der Bergslanken nicht in Verbindung stehen.

Don weitem betrachtet erscheint die Grenze zwisichen letterem Porphyr und dem Erze meist scharf, kommt man aber näher, so bemerkt man eine Abergangszone zwischen reinem Porphyr und reinem Magnetit. Scharf begrenzte Magnetitgänge sind mitsunter in den Porphyr eingedrungen, und auch im großen sendet das Erz dichte Magnetitmassen in den Porphyr hinein, in Cuossavara z. B. solche bis zu 1 Meter Mächtigkeit.

Weit häufiger zeigt sich an der Grenze eine richtige Imprägnationszone (Gegend, wo der Porphyr durch eindringendes Erz sozusagen gessättigt ist). Unscharf begrenzte, nebelhafte Magnetitsadern durchziehen den Porphyr, häufig sich verzweigend und wieder ineinandersließend. Herrscht hiebei der Porphyr vor, so haben wir das Vild eines weitmaschigen Netes vor uns: sich häufig gabelnde, dunne und immer dünner werdende Magnetitgänge im Nebengestein, wie besonders schön und häufig in Cuollavaara sichtbar.

Wie erflärt fich nun die Entstehung diefer Eifenerglager?

Dieses primäre, d. h. an Ort und Stelle entstandene Eisenerz könnte sich auf zweierlei Weise gesbildet haben, entweder gleichzeitig mit dem Rebensgestein (syngenetisch) oder nachträglich in den Porphyr eingedrungen (epigenetisch). In letzterem Falle könnte das Erz pneumatolytisch, aus überstättigten heißen Gasen und Dämpfen, thermal, aus überstättigten wässerigen Lösungen oder magmatisch, als Schmelzsluß in das Gestein gelangt sein. Sast jede dieser Entstehungsweisen scheint etwas für sich zu haben. Stutzer entscheidet sich für eine epigenetische, magmatische Entstehung,

für einen als Schmelzsluß heraufgedrungenen Gang, der als Hauptgemengteile Magnetit und Upatit führte, welche beiden Mineralien hier gleichen Aleters sein werden. Don diesem Gang aus wurde dann das Nebengestein pneumatolytisch beeinflußt, und es entstand hiedurch die öfters erwähnte Imprägnationszone.

für diese Bildung spricht folgendes:

1. Das Vorkommen von primarem Magnetit, Apatit und Citanit im Augitsvenit und den Porsphyren sowie in der Erzmasse.

2. Die Urt des Auftretens: langgestreckte, scharf begrenzte dichte Eisenerzmassen ohne Drusen, die Imprägnationszone mit Drusen,\*) Gängen und Apophysen im Nebengestein.

3. Das Auftreten von fließstrufturen (Schlieren) im Eisenerz. Auf dem Kamme des Kiirunavaara zeigen sich merkwürdige, durch Herauswitterung entstandene Strufturbilder, Schlieren oder schlackenschnliche fließstrufturen von einem anscheinend dichteren und glänzenderen Eisenerz, die in einer mehr porös ausschenden, matteren Eisenerzmasse lagern. Diese gebogenen, gewundenen oder gangartig gebildeten Schlieren entstanden wohl dadurch, daß der Magnetit auf dem Berggipfel Wind und Wetter trotte, ohne sich zu zerschen, während der Apatit leichter angegriffen und entführt wurde. Daher erscheinen die phosphorreichen Eisenerzmassen obersstächlich porös und rauh, die Magnetitschlieren aber sestgefügt und dicht.

Huch hinsichtlich der weit bekannteren, heute schon 15 Millionen Connen Gifenerz jährlich produzierenden Eisenerglagerstätte Bellivare sind die Unsichten über die Entstehungsgeschichte des Cagers geteilt. Das bis jest noch größtenteils im Tagebau gewonnene Erz ist hier wie bei Kiruna Magnetit und Apatit. Während es dort aber hart und fest war, haben wir hier meist körniges, schon mit der hand zerreibliches Erz, deffen Sprengungen von vielem Staub begleitet sind. Das Mebengestein, auf deffen Deutung für die Bestimmung der Entstehung des Erzlagers viel ankommt, besteht aus mehreren Gneisvarietäten (roter und rotgrauer Gneis, Hornblendegneis) sowie quargreichen, das Erglager durchsetenden Besteinen, die man nur fälschlich als Granit bezeichnen kann. Es ist sehr natronreich.

Der Magnetit und der Apatit des Erzes sind kristallinisch und treten selten in kompakten sesten Massen auf. Auch hier tritt der Apatit an Menge sehr zurück; örtlich beschränkt sinden sich in dem Erzlager noch Hornblende, Kupferkies, Pyrit, klußsspat, Kalzit und Zeolith. Erz und Aebengestein sind geschiefert; die einzelnen linsenförmigen Lagersstätten folgen sich nicht immer in einem oder mehreren konstanten Niveaus, sondern überlagern sich häusig und liegen dann parallel nebeneinander.

Obwohl Stuter mit der Ansicht nach Gellivare gekommen war, die Eisenerzlagerstätte sei sedimentär, änderte er nach der Besichtigung und angesichts der großen Ahnlichkeit von Gellivare und Kiruna diese Meinung. Er hält nunmehr auch diese Eisen-



<sup>\*)</sup> Magnetit, Eisenorydorydul,  $Fe_3O_4$ ; Upatit, entweder Chlorapatit  $Ca_5Cl(PO_4)_3$  oder fluorapatit  $Ca_5Fl(PO_4)_3$ .

<sup>\*)</sup> Kleinere, hänsig mit Kristallen ausgekleidete Hohlränme; Upophysen — Ausläufer eines Mineralganges oder Stockes, die in das Aebengestein eindringen.

erzlagerstätte für eine ursprünglich epigenetische, und zwar für eine metamorphosierte (nachträglich umsgewandelte). Auch Gellivare ist wahrscheinlich wie Kiirunavaara eine nach oben gewanderte magmatische Ausscheidung, ein schlierenartiger Bang, mit starker seitlicher Imprägnation. Ein Unterschied besteht nur in der Textur des Gesteines und des Erzes. Bei Kiruna haben wir Augitspenit, Porphyr und sestes, kompaktes Erz; in Gellivare ein metamorphosiertes Nebengestein (Gneis) und ein metamorphosiertes Erzlager (kristallinische Apatitzund Magnetitmassen).

Welche Kräfte das Eisen aus der sicherlich besdeutenden Tiefe, in der wir es uns ursprünglich gelagert denken müssen, emporgetrieben haben — diese Frage bleibt leider unbeantwortet. Bei allen jeht stattsindenden vulkanischen Magmaergüssen kommen bekanntlich derartige Eisenmassen nicht mehr zu Tage, sondern nur im Verhältnis zum ganzen Cava- und Aschenquantum minimale Mengen.

Die Unnahme, daß das Erz als magmatische Masse aus dem Erdinnern emporgedrungen sei, ist nur in gewissen Fällen zulässig. In anderen Fällen muß man annehmen, daß es in aufgelöstem Zustand mit seinem Cösungsmittel in die es einsschließenden Gesteine gelangt sei, oder daß es als sestes Metall in die Gesteine diffundiert sei (sich ersgossen habe).

über eine solche Diffusion fester Metalle in feste fristallinische Besteine hat Dr. G. Trener Versuche angestellt. \*) Diese wurden bei Temperaturen, die tief unter dem Schmelspunkte des betreffenden Metalls liegen, durchgeführt und haben ergeben, daß feste Metalle ebensogut in feste kristallinische Gesteine hineindiffundieren wie Metalle untereinander. Es ist also möglich, daß, wenn eine magmatisch ausgeschiedene, schon fest gewordene heiße Erzmasse mit der kühleren Wand des Kon= taktgesteins in Berührung steht, die Metalle in die Poren des angrenzenden Besteins hineindiffun= dieren. Welche Rolle die Diffusionserschrinungen — es können auch gasförmige und flüssige Körper diffundieren - bei der Bildung von Erzlagerstätten spielen, das wird sich erst bei Unwendung der durch Dr. Creners Experimente erlangten Resultate auf die in der Natur gegebenen Verhältnisse erweisen.

Eine von der Genesis der nordschwedischen Erzelager abweichende Entstehung schreibt J. Moroszewicz den am linken User des Uralflusses geslegenen Eisenerzlagerstätten des Magnetsberges im Südural 311.\*\*) Dieses Lager, dessen Gestein oder Granatsels, einen flächenraum von ungefähr 2 Quadratklometern einnehmen, enthält nach der Schätzung des Untersuchers 37,625.000 Tonnen Erz. Die vorherrschende Erzart ist Magnetseisen, das teils rein, teils mit Granat und Quarzgemengt, teils auch als Sand in Taschen des Granatselses vorsommt. Eisenglanz und Roteisenerz sind nur zum Teil als Zersetzungsprodukte dieses Magnetits auszusassen.

Der Magnetberg, dessen Hauptmassiv von inseinander übergehenden Graniten und Dioriten gesbildet wird, bedeckt mit seinen Derzweigungen einen Flächenraum von etwa 26 Quadratkilometern. Er liegt innerhalb eines breiten Streisens von Porphyren und felsiten, der im Norden von Graniten und Syeniten, im Süden von Porphyriten, Dioriten, Diabasen, Crümmergesteinen begrenzt wird. Don Süden her dringen keilförmig zwei Gesteinsbänder in die Porphyrs und felsitzone ein, deren eines aus Diabass und Dioritgesteinen, deren anderes aus unterkarbonischen Kalken besteht.

Die vulkanischen Vorgänge, welche die Magmamassen der Porphyre, Diabase, Keratophyre und
Porphyrite des Berges emporbrachten, haben sich
in nachkarbonischer Zeit abgespielt. Nach Abschluß
dieser Periode solgte eine Zeit tieseingreisender Erosion und Zerstörung, deren Ergebnis der heutige
Zustand ist. Alle Erzlager sind durch eine übergangszone sekundärer Gesteine, unter denen der
Granatsels im Vordergrunde steht, von den primären kristallinischen Gesteinen getrennt, und es ist
abei das Erzlager um so reicher, je stärker der
Granatsels zerstört ist. Alle Erzlagerstätten liegen
entweder an den Abhängen oder am zusse des
Berges.

Hinsichtlich der Entstehung des Erzes, über die es ein halbes Dutend Hypothesen gibt, schließt Morozewicz sich der Hypothese von Bischof an, indem er sich für die Entstehung durch allmähliche, unter Einfluß des Wassers vor sich gehende chemi= sche Tersetzung von Augit ausspricht. Auch für die Erze vom Berge Blagodatj und vom Berge Wyssa= koja behauptet er die gleiche Entstehungsart. Un der Band chemischer formeln wird gezeigt, wie eine solche (hydrochemische) Umsetzung von Augit unter dem Einflusse von Atmosphärilien in Branat, Chlorit, Karbonate und Quarz verläuft, wie dann weiter der Branat in Epidot, Erze, Kalzit und Quarz zerfallen kann und auch Epidot und Chlorit noch Erze liefern können. Es wären also diese Erze durch "hydrochemische eluviale Konzentration", durch Umwandlung von Augit-Feldspatgesteinen unter dem Einflusse der Utmosphärilien (frost, Bige, Regen, Cau usw.) und unter teilweiser Wegführung der leichteren oder leicht löslichen Zersetzungsprodufte entstanden.

Einen engen Susammenhang zwischen vulkanischer Tätigkeit und Erzbildung nimmt auch f. freiberr firds für einige Erglagerstätten der Proving Ulmeria an der Südostfüste Spaniens an. \*) Der große Erzreichtum der ganzen Oftkufte Spaniens hängt nach ihm unzweifelhaft mit dem Zutagetreten der jungeruptiven Massen und mit den diese begleitenden hydro-thermalen Vorgängen zusammen. Undesit=, Dazit=, Ciparit= und Crachyt= ergusse erscheinen als Begleiter und Träger einer großen Ungahl von Cagerstätten, die ichon zu Teiten der Phönizier, Karthager und Römer einen lebhaf= ten Bergbau erweckt hatten. Später dem Derfalle preisgegeben, find diese Erzvorkommen erst in neuerer Zeit wieder zu einer ihrem Reichtum und ihrer Manniafaltigfeit entsprechenden Würdigung ge-



<sup>\*)</sup> Verhandl. der f. f. geol. Reichsanst. 1905, Ar. 17/18. \*\*) Mineral. und petrogr. Mitt., Bd. 23 (1904); Arenes Jahrb. für Min., Geol. und Pal., Jahrg. 1906, Bd. 1, Hest 5.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. für praft. Geol., 16. Jahrg. (1906), Beft 5.

Bergbau der Provinz Almeria lanat. Dernimmt heute in bezug auf Silber-, Blei- und Gifengewinnung eine hervorragende Stellung ein. Sierra de Bedar und Coscojares hat Bleiglange, Kupfererg- und Gifenerglagerstätten, die Sierra de Almagrera silberreiche Bleiglanzgänge und Spatportommen, und bei Herrerias werden Silber- und Eisenerze ausgebeutet.

Ils Beweis für die von ihm angenommene Entstehung diefer Cager führt firds das häufige Vorkommen eruptiver Besteine in unmittelbarer Nähe der Erzmittelpunkte an, eine Catsache, die nicht nur in der Sierra de Bedar, sondern auch in allen übrigen Grubendistrikten der Provinz 211= meria Bestätigung finde. Das Auftreten von Kohlenfäureexhalationen in einzelnen Brubenbauen von Mazarrón sowie auch das Zutagetreten von Schwefelquellen in Alfaro und Lucainena, wo diese un= mittelbar bei den in Eisenerz umgewandelten Kalkschichten entspringen, bedeutet nichts anderes, als daß diese Chermalwässer das lette Uusklingen der vulkanischen Tätigkeit sind; es liefert einen weiteren Beweis für den engen Zusammenhang zwischen dieser und der Erzbildung.

Die unter hohem Drucke stehenden Thermalquellen nahmen ihren Weg durch die Kontraktionsspalten (durch Zusammenziehung entstandener Spalten) der erkalteten Eruptivgesteine und suchten einen Ausweg durch die undurchlässigen Schiefer entweder auf Klüften oder zwischen den einzelnen Schichten, bis sie auf leichter angreifbare Besteine trafen, die entweder metamorphosiert wurden oder einem Ab= lagern der mitgeführten Mineralien geringen Widerstand entgegensetten.

In der Hauptsache sind die mineralführenden Cosungen fohlensäure= oder schwefelsäurehaltig ge= wesen. In bezug auf das Pinaer Erzvorkommen vermittelte die Kohlenfäure die Bildung der Karbonate des Kupfers und Eisens; die letteren wurden später in die Oxyde des Eisens übergeführt.

Die Schwefelquellen dagegen veranlagten die Entstehung des Bleiglanzlagers der Sierra de Bedar, der in die Kupferkarbonate übergeführten Kupferkiese und der Barytgänge. Auffallend ist hiebei im Begenfate zu den Eisenerzen, die den Kalk vollkommen verdrängt haben, die deutliche Trennung zwischen Bleiglang und dem ihn umschliekenden Kalke. Das Erz hat fich nur dort angesiedelt. wo die Cösungen auf schon vorhandene Hohlräume

Jedenfalls sind die Erzlager in einer späteren Epoche entstanden als derjenigen, in der die Eruptivgesteine, zu denen sie in Beziehung stehen, 3u Cage traten. Spalten und Riffe tonnten fich erft bilden und den Erzquellen einen Durchlaß gewähren, nachdem ein Erfalten der eruptiven Maffen eingetreten war, also vielleicht in der Altquar= tärzeit.

Westlich von den Bleigruben des Pinar de Bedar liegen die Eisensteingruben von Serena. Die gologischen Verhältnisse sind an beiden Grtlichkeiten fast die gleichen. Blimmerschiefer und Bneise, die Granat und Curmalin führen, bilden das Gebirge; ihnen sind fristalline Kalke eingelagert. In den Bruben von Serena ift diefer Kalkstein, der vermutlich mit dem Dinaer Kalklager zusammenhängt, nur in einer Hauptbank von 20 bis 30 Meter Mächtigkeit bekannt, abgesehen von einzelnen klei= neren Kalklinsen.

Die in den Schiefern gelagerten Kalke bilden die Erzträger des Eisenlagers. Um meisten vererzt erscheinen die Berührungsflächen (Kontakte) des Schiefers mit dem Kalklager; jedoch sind nicht die gesamten Kontaktflächen mineralisiert, in den heute im Abbau befindlichen Bruben ist etwa ein Drittel der Kontaktflächen abbauwürdig. In den Tiefbauen beträgt die durchschnittliche Mächtigkeit der bauwürdigen Erze 3—5 Meter, und zwar sind es verschiedene Urten des Brauneisenerzes. Ein sehr reicher kieselsäurearmer Eisenmulm bevorzugt die Kontakte, mahrend ein kieselsäurereiches Groberz an einzelnen Stellen die Kalkschicht selbst erfüllt; in diesem falle, also wo der Kalkstein nur unvollständig verdrängt ist, gibt es keine scharfe Grenze zwischen dem abbanwürdigen Erze und dem Kalke, während der reiche Eisenmulm (580 Eisen und nur 3-50 Kiefelfaure) in deutlicher Abgrenzung gegenüber dem tauben Bestein erscheint.

Das Eisenerzlager von Serena ist nach firds als eine metasomatische\*) Cagerstätte aufzufassen, wobei die Minerallösungen die Berührungsflächen als Firfulationswege gesucht haben. Die große Mächtigkeit der Cager und der Reichtum an Gifengehalt in den Erzen verdanken ihren Urfprung einer= seits der leichten Coslichkeit der Kalke durch die das Eisen in Cosung führenden Quellen, anderseits aber dem Umstand, daß im Kalke schon Hohlräume porhanden waren, die nur ausgefüllt zu werden brauchten.

Ursprünglich kam das Eisen in der form des Karbonats zur Ablagerung und erfuhr erst durch Oxydation die völlige Umwandlung in das heutige Brauneisenerz. Das Aufsteigen der Gisenlösungen, welche an den Küsten des Mittelländischen Meeres (Ostfüste Spaniens und Nordfüste Ufrikas) und an der Westfüste Frankreichs einen Kranz uniformer Eisenerzlagerstätten entstehen ließen, geschah zu einer Zeit, die der Bildungsepoche der anderen Erzlagerstätten dieses Bebietes sehr nahe liegt, jedoch um etwas älter zu sein scheint.

über Eisenerze, die durch die Tätig= feit von Organismen veranlagt werden, berichtet Prof. Dr. H. Potonié. \*\*) Den Stoff dazu entnehmen die Organismen natürlich den Eisenverbindungen, die neben Kalzium- und Siliziumverbindungen in den natürlichen kohlendiogydhaltigen Sugmaffern gelöft find. Wie die letteren Derbindungen durch die Cätigfeit der Pflanzen und Tiere wieder zum Miederschlag gebracht werden können und dann das Material zu den Kalk- und Kieselerdelagern geben, so auch die Eisenverbindun= gen, die dann nicht selten den Stoff gu Gifenerglagern liefern.

Wie häufig Ferrobikarbonat in den natürlichen Wässern vorhanden ist, ergibt sich schon aus der Catfache, daß zur Enteisenung vieler Wässer, die



<sup>\*)</sup> So viel wie metamorphische, d. h durch besondere Umwandlungsprozesse nachträglich weientlich veränderte Lagerstätte.
\*\*) Naturw. Wochenschr., Bd. 5 (1906), Ar. 11.

nuthar gemacht werden sollen, besondere und kostsspielige Einrichtungen nötig werden. Die dicken, verstopfenden Eisenrostkrusten, die hie und da in Wasserleitungsröhren entstehen, und der lästige, zum größeren Teile aus Kasziumkarbonat, aber auch aus Eisenkarbonat bestehende Kesselstein sprechen ebensfalls für den Eisengehalt der natürlichen Wässer.

Das in der Natur so häufige, in vielen festen Verbindungen (Ferriverbindungen) vorhandene Eisenopyd wird besonders durch die in Tersetzung begriffenen organischen Substanzen zu Eisenopydul reduziert. Das gleichzeitig entstehende Kohlendiopyd macht Ferrofarbonat daraus, und dieses wird von dem sohlendiopydhaltigen Wasser zu Ferrobisarbonat gelöst. Wenn trot des überall reichlich in der Natur vorsommenden Eisens dort, wo auch Kalt

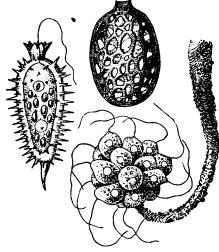

Eisenorydierende flaggeslaten. Einks eine Trachelomonas, rechts oben die durch Eisenoryd tiesbraun gefärbte Schale einer Chlamydoblepharis, rechts unten eine kolonie der Anthophysa vegetans, die ihren gemeinsamen Stiel durch Einlagerung von Eisenoch haltbarer macht. Sehr start vergr. (Lach ver Italiur gezeichnet.)

vorhanden ist, letterer als Wiederablagerung in größerer Menge auftritt als Eisenverbindungen, so hat dies seinen Grund in der Tatsache, daß in der Regel zunächst hauptsächlich Kalziumbikarbonat in Sösung übergeht und erst nach seiner Auslösung das Serrokarbonat durch Auslösung als Serrobikarbonat in Bewegung kommt. So wird es begreistich, daß es flachmoore gibt mit viel Eisenmineral und wenig anderen, insbesondere Kalkmineralien (Eisenmoore) und umgekehrt solche mit großem Kalks und dann geringem Eisengehalte (Kalkmoore im engeren, eigentlichen Sinne).

Unter den Organismen, die Eisenverbindungen zu ihrem Ausbau benützen, sind Pilze (Bakterien), Algen und gewisse niedere Tiere (Flagellaten) hers vorzuheben; aber auch höhere Pflanzen, und zwar naturgemäß wie beim Kalke wiederum Wasserspflanzen, verstehen es, Eisenverbindungen niederszuschlagen.

Die Eisen bakterien gehören zu den fadenförmigen Gattungen Chlamydothrig (Ceptothrig), Cladothrig, Crenothrig und Clonothrig. Sie treten massenhaft in den oft mächtigen rostfarbenen

Schleimmaffen geeigneter Gewässer auf. Es ift nachgewiesen, daß nur dann eine Eisenausscheidung por sich geht, wenn lebende Bafterien da sind, mit deren Cebensvorgängen also die Ausscheidung zu= sammenhängt. Ohne Zufuhr von Eisenorydul wach= sen die fäden 3. B. von Ceptothrix nicht. Nicht immer sind in den Ausscheidungen die Bakterien nachweisbar: In Dresden waren Wasserleitungs-röhren von 10 Zentimeter lichter Weite durch Rostbildung außerordentlich, stellenweise vollständig ver= stopft. Es zeigte sich, daß Ballionella die Ablage= rung veranlagt hatte. Tropdem konnte man in den festgewordenen Partien des Ferrihydrogyds selbst feine Spuren von Ballionella mahrnehmen, da in dem Roste molekulare Umlagerungen vor sich geben. die zu einer Kristallisation führen und dadurch die Batterien zum Verschwinden bringen. Deshalb finden sich auch in solchen natürlichen Gisenerzen, deren Entstehung durch Vermittlung von Bakterien anzunehmen am nächsten liegt, doch nur felten Reste dieser Organismen. Ebenso ist es beim Kalke und seinen Ablagerungen.

Die Tätigkeit der Eisenbakterien ist bewundernswürdig. In dem eben erwähnten falle hatte der geringe Eisengehalt des Dresdener Ceitungswassers (0·20—0·30 Milligramm Eisen im Citer) hingereicht, die Röhren in 30 Jahren mit einer 3 Zentimeter dicken Rostschicht auszutapezieren. Aber diese Rostablagerung wäre ohne die Gallionella (= Chlamydothrix ferruginea Migula und vielleicht auch = Leptothrix ochracea) nicht möglich gewesen. Das Eisen war nur dem Wasser, keineswegs auch den Röhren entnommen; denn diese waren, selbst wo sie die dickten Rostkrusten hatten, noch ganz unversehrt.

Bei den Algen findet die Einlagerung bei gewissen Arten auch in den Jellhäuten statt, und selbst im Zellinhalt kann Eisen aufgespeichert werben. Die fäden von Cladophora aegagropila, die in Alpenseen in seeballähnlichen Hohlformen von Kaustgröße auftritt, erscheinen nahezu alle mit einem Aberzug von kerrihydrogyd mit etwas Beimengung von kerrohydrogyd versehen, und auch die Zellhaut erscheint bei vielen käden auf kurze Strecken von diesen Eisenverbindungen durch und durch imprägniert. Auch unter den Desmidiazeen und Diatomeen gibt es solche, die in ihrer Zellhaut oder im Panzer Eisen ausspeichern.

Unter den Tieren sind eine Anzahl Protozoen (Urtiere) und flagellaten (Geißelinfusorien) als ferrihydrogyd aufspeichernde Organismen bekannt, unter den Moosen das Quellmoos (Kontinalis). Don noch höheren Pflanzen ist die Wassernuß (Trapa natans) hervorzuheben, deren etwa i Millimeter dicke Fruchtschale vielleicht das eisenreichste Gewebe dargestellt, das es überhaupt gibt. Die Usche desselben enthält etwa 680 Eisenogyd, und der Prozentgehalt in der Asserbaupt gibt. Die dieser Pflanze erreicht die abnorme Höhe von 23 bis 29%.

Ferrokarbonat in Sösung haltende, sehr kohlendiogydreiche Quellen veranlassen, wenn sie an die Euft kommend Gelegenheit haben, viel Kohlendiogyd abzugeben, beträchtlichere Lager von Eisenverbindungen (Quellerz). Aber in großen Mengen kom-



men solche Niederschläge besonders leicht durch die angedeutete Vermittlung von Organismen zu stande, und die in den flachmooren vorhandenen Eisenerze von der Zusammensehung des Brauneisenerzes (2  ${\rm Fe_2O_3}$ , 3  ${\rm H_2O}$ ) verdanken vielfach organischer Tätigkeit ihren Ursprung. Die wichtigeren unter diesen Eisenerzen sind folgende:

1. Wiesenerze, Limonite. Sie treten in Knolslen, in Klumpen, in Lagen auf, dicht und sest oder porös, schwammig und durchlöchert; sie sind rostfarben bis pechglänzend und führen je nach ihrer form (Klump) oder Beschaffenheit verschiesdene Bezeichnungen (Modereisen, Morasts oder Schlammerz, Raseneisenstein, Sumpferz usw.).

2. See-Eisenerze. Sie treten am Boden offener Gemässer nur in bestimmten Tiefenzonen auf, die den Eisenverbindungen niederschlagenden Organismen die besten Cebensbedingungen bieten. Meist sind es kugelige Konkretionen, für welche die Tätigkeit der Organismen oft wohl nur ein Attraktionszentrum geschaffen hat, dem sich die weiteren oft konzentrisch geschichteten Lagen chemisch angegliedert haben. See-Erze werden namentlich in Schweden zur Verhüttung gebaggert; innerhalb 15 bis 30 Jahren hat eine hinreichende Neubildung stattgefunden, um das Baggerverfahren an derselben Stelle wieder lohnend zu machen. Es handelt sich nad Potonies Untersuchungen stets um (wenn auch nur schwach) fliegendes Wasser, so dag ein Erfat, eine stete Juführung von eifenhaltigem Wasser stattfand.

Aus früheren geologischen Perioden sind fossille Sees Eisenerze mehrsach bekannt und wersen abgebaut. Ein Beispiel sind die unter dem Namen Minette bekannten jurassischen Eisenoolithsablagerungen, die in Deutschsund Kranzösische Echteringen sowie in Luxemburg abgebaut werden, ein fossiles, grobkörniges Pulvererz. Sollte nicht der Eisenmulm auf den Kalklagern von Serena ähnslichen Ursprungs sein?

#### Thermen und Tiefenwaffer.

Bekanntlich beruhigte man sich bis vor kurzem hinsichtlich der Herkunft der Wässer, die mineralische Stoffe irgend welcher Urt in gelöstem Justand zur Erdoberfläche bringen, mit der Unnahme, daß dieses Wasser der Erdoberfläche entstamme, in die Tiefe der Erde dringe und sich da erhitze, um an anderen Stellen als Thermen wieder hervorzusprudeln. Dieser Unsicht ist zuerst Prof. Eduard Suef entgegengetreten. Er brachte die Thermen in Zusammenhang mit dem Dulkanismus. Dieser könnte in zweifacher Weise thermenbildend wirken: entweder dadurch, daß Grundwasser in den Bereich noch nicht erkalteter vulkanischer Gesteinsmassen tritt, oder aber indem das glühende Magma in der Tiefe die Base aushaucht, die sich zu dem Wasser der heißen Quellen verdichten.

Die chemische Beschaffenheit der Chermen weicht von der des Grundwassers oft völlig ab. Deshalb verwarf Sueß die erste Unnahme und zog die zweite Möglichkeit zur Erklärung des Chermensphänomens heran. Diese Auffassung sindet auch

darin ihre Stüte, daß bei allen Dulkanausbrüchen Wasser frei wird und die Regenschauer herbeirust, die eine Eruption begleiten. Auf soldes in den keuerherden des Erdinnern sich bildendes jugendeliches, juveniles Wasser (im Gegensatz zu dem von der Obersläche her eindringenden vadosen) führt Sueß die Thermen im allgemeinen zurück. Sie sind charakterissiert erstens durch die Unabhängigkeit ihrer Mengen von den Perioden der Niedersschläge und zweitens durch die Beständigkeit ihrer Temperatur.

Dr. W. v. Knebel ist auf seinen Reisen in Island\*) durch das Studium der dortigen Chermen, Geysir und Solfataren, zu Unschauungen geslangt, durch welche die Cheorie von Sueß besträchtlich modifiziert wird und auf die wir hier deshalb näher eingehen müssen.\*\*)

Die Betrachtung des bekannten "Großen Gey= sir", der nur noch höchst unregelmäßig, oft in Zwischenräumen von mehreren Tagen seine sontane Waffers emporschleudert, v. Knebel zu der überzeugung, daß es sich bei diesem Geysirgebiete, ebenso bei den am Therinensee gelegenen heißen Quellen und bei den Thermen der farm Grof nicht um juveniles Wasser allein handle. Diese Thermen liegen sämtlich ziemlich fern von jungvulkanischen Bildungen, in Gegenden, die reich an Oberflächen= und Grundwasser sind, fo daß die Umgebung entweder versumpft oder quellenreich erscheint, und entspringen im Grund= wasser, wo also auch ohnedies Quellen auftreten würden.

Wenn nun auch diese Thermen nicht in unmittelbarer Rähe junger vulkanischer Eruptionszentren liegen, so ist immerhin doch noch das ganze Gebiet als ein jungvulkanisches anzusehen. Run besinden sich aber auch in Gebieten, die weitab von allen jüngeren Bezirken gelegen sind, unsern des Skagassords bei Reykir im Avroland, serner nordöstlich vom Borgarsjord, große Chermenbezirke. Diese Gesgenden sind seit tertiärer Zeit überhaupt völlig frei von vulkanischen Erscheinungen geblieben: eine Verbindung zwischen den Chermen und vulkanischen Ausbrüchen besteht also auch hier nicht. Dennoch steht es für v. Une bel außer Zweisel, daß die Thermen ein Erzeugnis des Vulkanismus überhaupt seiner; nur treten sie im Gesolge einer sehr alten vulkanischen Cätigkeit auf.

Die bisher genannten heißen Quellen liegen allesamt noch im Niveau des Grundwassers, dessen Zutritt für das Studium der Chermen höchst lästig ist. Glücklicherweise konnte unser forscher auch in solchen Gegenden Beobachtungen darstellen, in denen nur wenig Grundwasser auftritt, am Kap Reykjanes, dem selten besuchten äußersten Ende der südwestlichen Halbinsel. Dort besindet sich ein großes Solsatarenseld, in dessen Umgebung zahlreichz junge (postdiluviale) Deckenlavaergüsse vorhanden sind, unter denen inselartig die Unterlage, ein altes vulkanisches Tuffgestein, zu Tage tritt. Eetsteres führt nur sehr wenig Grundwasser, da die geringen Niederschlagsmengen an der Obersläche des Tuffs



<sup>\*)</sup> Globus, Bd. 88 (1905), Ar. 20, 22, 24.
\*\*) Naturw. Rundsch., 21. Jahrg. (1906), Ar 12.

unter der ihn größtenteils verhüllenden klüftigen Cava dem nahen Meere zufließen.

Diese geologisch älteren vulkanischen Tuffe wers den von heißen Dämpfen durchbrochen, die das Gebiet in eines der schauervollsten Solfatarensfelder verwandelt haben. Aus der Tiefe steigen schweflige Dämpfe auf, als deren Produkt sich gelsber Schwefel niederschlägt und Gips, zweisellos juveniler Entstehung. Die vielen kunderte von Dampfsäulen, die zahlreichen Offnungen des Bodensentströmen, bestehen größtenteils aus Wasser.

Das Wasser dieser Solfataren ist zweis fellos als juveniles (in der Tiese gebildetes) zu betrachten. Es bildet einige Psuhle, in denen das zu einem graugelben Schlamme zerkochte, mit Schwesel vermengte Gestein, widerliche Dämpse v. Unebel schließt aus seinen Beobachtungen also folgendes:

Studien in den verschiedensten Thermengebieten Islands haben gelehrt, daß die juvenil gebildete Wassermenge, welche in vulkanischen Gebieten insolge der langsamen Entgasung glutslüssigen Magsmas dem Erdinnern entströmt, doch nur eine sehr geringe ist. Durch Erdbeben kann die juvenile Zussuhr vorübergehend vergrößert werden, ohne daß aber dadurch eine wesentliche Anderung entstünde. Aber nur dann, wenn in den Bereich der überhitzten Dämpse und des heißen Erdbodens, den diese durchsströmen, Grundwasser einzutreten im stande ist, nur dann scheinen sich jene großen Thermengebiete bilsden zu können.

Durch genau die gleichen vulkanischen Vorgänge



Das Solfatarenfeld von Reykjanes.

ausstoßend, brodelt; aber es reicht nicht aus, einen einzigen, auch noch so kleinen Wasserlauf zu bilden, sondern verdunstet völlig innerhalb des Solfatarensgebietes. Dieselben Verhältnisse fand W. v. Knesbel in noch drei weiteren der bedeutendsten Solfatarengebiete Islands, bei den Solsataren von Krisuvik, Reykjahlid und Theistarenkrir.

Ein Dergleich dieser Solfatarengebiete mit den zuerst geschilderten Thermalquellen, die so wasserseich sind, führt zu dem Schlusse, daß bei jenen Grundwasser zum mindesten beteisligt ist.

Denken wir uns den fall, daß das Grundwasser in den Bereich des heißen Solfatarenareals von Reyksanes eindringen würde, so müßte der schon in Tiefe von wenigen Metern unter der Oberkläche mehrere hundert Grad heiße Boden das gesamte Grundwasser in Thermalwasser verwandeln. In Stelle des heutigen Solfatarenseldes wäre dann ein Thermengebiet vorhanden, gleich jenem, wie es am Gerstrift. Dahin ist es, wie v. Une bel an sicheren Merkmalen entdeckte, im Cause der Solfatarenstätigkeit von Reyksanes tatsächlich schon einmal geskommen.

entstehen in einem grundwasserfreien Gebiete Solsfataren, in einem grundwasserreichen aber Thermen. Letztere können wir also als im Grundwasser erstrunkene Solsataren, die Solsataren aber als trockene Thermen auffassen.

Das Wasser der Thermen Islands besteht demnach größtenteils aus Grundwasser, enthält aber stets juvenile Beimischungen.

Jum Schlusse erörtert Prof. v. Knebel die frage, ob das juvenile Waffer beim Aufsteigen im stande sei, sich gegen den oberen fliegenden Teil des Grundwassers abzudichten, der es leicht verun= reinigen könnte. Die Gefahr einer folden Derun= reinigung der Thermen wird durch einen anderen Umstand verringert. Die Thermalwasser enthalten nämlich fast stets Stoffe gelöst, welche einen Quellfinter abzuseten vermögen, meistens Kieselfaure. Diefer Quellfinter fleidet die Wandungen der aufwärts gerichteten Quellftrö= mungen in der Urt aus, daß diese auf na= türliche Weise gegen das Grundmaffer abgedichtet find. Diese Abdichtung erfolgt aber nur in den oberen Teilen der Quellströmungen; die untere, in Stagnation befindliche Schicht des Grundwassers wird immer Sutritt zu den juvenilen Wässern behalten, ohne daß lettere die Schwanstungen des oberen Grundwasserstromes mitmachen.

Einer der wichtigsten Bestandteile vieler Chermalwässer ist die Kohlensäure. Über ihre Herkunft gehen die Unsichten der Geologen sehr auseinander, indem einige sie für vados, aus der Utmosphäre oder nahe der Erdoberfläche stattsindenden Zersetzungsvorgängen stammend halten, andere dieser Entstehungsweise dagegen nur geringe Bedoutung zuschreiben und die Hauptmasse der thermalen Kohlensäure für juvenil, einer Entgasung der magmatischen Massen in der Erdtiese entstammend erklären.

Nach einer Untersuchung von Dr. Rudolf Del= testamp\*) über vadose und juvenile Koh= lenfäure hat erstere nur geringe Bedeutung. Sie hat anscheinend drei Bildungsquellen; entweder entstammt sie dem Kohlensäuregehalt der Euft, oder fie ist organischen Ursprungs und entströmt Braunkohlen=, Corf= und Moorlagern, oder sie bildet sich aus Kalkstein, aus dem sie durch verschiedene chemische Vorgänge freigemacht werden kann. Diesen Entstehungsursachen mag die Kohlensäure der Oberflächenwässer und der gewöhnlichen Quellen ihren Ursprung verdanken. Die meisten Kohlensäureerhalationen sind aber nicht vados, sondern juvenil und stellen die lette Phase vulkanischer Tätigkeit dar. Sie bildeten vordem einen ursprünglichen Bestandteil des Magmas und wurden bei dem langfamen Erstarren desfelben ausgeschieden. Daber sind die Zentren starker Kohlenfäurerhalationen altvulkanische Bebiete.

In mehreren Beispielen zeigt Dr. Delkestamp, daß in fumarolen der Kohlensäuregehalt verhältnismäßig groß ist, und zwar um so größer, je weniger heiß die kumarole ist. Don den Gasausströmungen dreier kumarolen am Mont Pelébesaß eine bei 400° C 15·38°/°, CO², die zweite und dritte, die bedeutend fälter waren, 52·8°/°, und 69·5°/° Kohlensäure. Ganz ähnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kossa abnlich verhielt es sich bei einigen kumarolen der kohlensäure und der kohlensäure den kahrende eine andere von 150° C fast 60°/° besaß.

Um diese Gasausströmungen, die nicht nur aus Kohlensäure bestehen, begreifen zu können, müssen wir vom Ursprungsherd derselben, vom Magma, ausgehen.

Das geschmolzene Silikatmagma der Erde bessitt wie jeder Schmelzsluß und jede flüssligkeit ein gewisses Cosungsvermögen für Gase, das vom Drucke abhängig ist und mit wachsendem Drucke größer wird.

Auf der Silikatschmelze des Magmas lasteten in jenen Zeiten, da es noch keine Meere, Kohlen und Cebewesen gab, ungeheure Druckfräste, die sich aus dem nach Hunderten von Atmosphären zähelenden Drucke des Wasserdampses und Kohlensäuregases zusammensetzten.

Unter diesen Umständen absorbierte das Magma natürlich bedeutende Mengen von Gasen; das zeis



Un der Erdoberfläche verdichtete sich der Schmelzfluß durch Abkühlung nach dem kalten Weltzaume immer mehr, bis eine stets fester werdende Decke die unter hohem Drucke eingeschlossenen Gase umgab. Letztere enthalten notwendigerweise noch alle die Stoffe, die ursprünglich im kosmischen Nesbel vorhanden waren.

Beim Erstarren des Magmas unter hohem Drucke wird nicht aller Schmelzssuß fest, sondern es bleibt eine wässerige Mutterlange zurück. Geslingt es dieser, auf Spalten nach Orten mit geringerem Utmosphärendrucke zu gelangen, so entweicht das Wasser als Dampf mitsamt den verschiedenen Gasen und bildet so die der Erdobersläche entströmende zumarole. Die zumarolen, Geysir und alkalischen Sprudelquellen stellen uns also einen Teil jener Mutterlangen dar, die bei dem Unskriftallisseren des Magmas notwendig frei werden.

Aur ein Teil der Mutterlauge gelangt an die Erdoberfläche, da ein anderer, vielleicht die Hauptsmenge, mannigfaltige chemische Umänderungen insnerhalb der Erde hervorbringt, die Besteine metasmorphosiert nud so gebunden wird.

Mit dem Wasser zugleich entweichen viele andere Stoffe. Aber nur die leicht löslichen gelangen an die Erdoberfläche, die schwer löslichen und somit leichter ausfällbaren, besonders die Metalle, werden in der Tiefe sestgehalten. Sie bilden Absätze auf Spalten und Klüften der Gesteine und liefern so die Erz= und Mineralgänge.

Der beträchtliche Wassergehalt gewisser Kaven und Eruptivgesteine entstammt auch nach Deltestamp nicht einer Infiltration vadosen Wassers nach der Ciefe, sondern dem Schmelzslusse der Ciefe, aus dem es bei der Erstarrung als Dampf entweicht. Schenso ist die Kohlensäure juvenil; sie entströmt dem schmelzslüssigen Magma, um als Bas an die Erdobersläche zu gelangen, wenn sie nicht auf ihrem Wege Wasser trifft, sich löst und als Mineralquelle austritt. Die Kohlensäure verdrängt bei gewöhnslicher Temperatur die Kieselsäure der Gesteine. Hierauf beruht die Mörtelbereitung und die Verwitterung der Gesteine unter dem Einflusse der sohlensäurehaltigen Tageswässer.

Die Vorkommen bedeutender Kohlensäureerhalationen sind an die Stätten ehemaliger vulkanischer Tätigkeit gebunden, 3. 3. in der Eisel, der Ahön, dem Dogelsberg, der Auvergne, Sizilien, Neusesland und dem PellowstonesPark. Es gibt in der Auvergne und der Eisel Gegenden, wo ein kleines Soch im Boden genügt, Kohlensäureaushauchungen zu veranlassen. Jedes tierische Leben im Boden ist unmöglich, in allen Jurchen und Gräben, auf den feldern und Ackern sammelt sich die spezissisch schwerere Kohlensäure an. In anderen Stellen entskrömen mächtige Kohlensäurequellen dem Boden und haben meist schon längst in weitestgehendem Maße technische Derwendung gefunden.



<sup>\*)</sup> Zeitschr. für prakt. Geologie, 14. Jahrg. (1906), Heft 2.

Der große Kohlensäuregehalt der Caven spiegelt fich in den Einschlüssen der Quarze der vulkanischen Besteine wider. Diese fluffigen Einschluffe find ftets mifroffopisch flein. Im Quary von Graniten und ähnlichen Gesteinen find fie ungemein häufig und öfters innerhalb eines Kubikmeters zu mehreren Hunderttausenden festgestellt, so daß ein solcher Quarz bis zu 5% seines Volumens an Einschlüssen birgt. Granit enthält bis zu 30% Quarz und bei letterem würde — etwa 5% an Kohlensäureein=



Meuer Sprudel in Meuenahr, 15 Meter hoch.

schlüssen gerechnet — für 1 Kubikkilometer 15.000 Millionen Citer flussige Kohlensaure oder bei 00 C und einer Utmosphäre Druck bis zu 900.000 Millio= nen Liter Kohlensäuregas herauskommen.

Ein Kubiffilometer solchen. Branits enthielte ge= nügend Kohlenfäure, um für

273.000 Jahre die Kohlensäure der Quellen von Bad Nauheim,

327.338 Jahre die Kohlensäure der Quellen von Dyrmont und

93.493 Jahre die der Quellen von Gynhausen

3u liefern. Ob und wie diese in den Quargen der Bra-

nite eingeschlossene Kohlensäure freigemacht wird, ist eine noch ungelöste Frage. Ihr Ursprung jedoch ift im großen gangen derfelbe wie bei der "vulkani= ichen" Kohlensäure.

Offenbar bilden sich fortwährend große Mengen vadoser und enorme Mengen juveniler Kohlensäure. Die Entscheidung darüber, ob man es in einem gegebenen Salle mit ersterer oder letzterer zu tun habe, ift in vielen fällen recht schwierig zu treffen, zumal bei Thermalbohrungen Sachleute leider häu= fig nicht zugegen sind.

So konnte denn hinsichtlich der Mineralquellen in und bei Radein (meist Natronfäuerlinge auf der Diluvialterrasse der Mur längs des Radeinbaches) bis por furgem folgende Entstehung angenommen werden: Es kommt mit der Kohlenfaure warmes, an mineralischen Bestandteilen reiches (juveniles) Waffer aus größerer Tiefe durch Spalten des Brundgebirges in die über ihm liegende Schotter= schicht und mischt sich hier mit dem Grundwasser= strom. Diese Mengung gibt das Sauerwasser des Brunnens. Über der Sand= und Schotterhalde liegt eine allgemeine Cehmdecke, nach deren Durchboh= rung die Säuerlinge zu Tage fprudeln.

Entspräche diese Entstehungsschilderung den tatfächlichen Verhältnissen, so könnten einmal die ein= zelnen erbohrten Säuerlinge nicht in ihrer chemischen Zusammensetzung völlig beständig und zweitens doch von ihren näheren oder entfernteren Nachbarn besonders hinsichtlich der darin gelösten Bestandteile fo völlig verschieden sein.

Joh. Rumpf stellt daher in einer Urbeit über diese Mineralquellen \*) jener Vermutung folgende, mit den vorher über juvenile Wäffer und Kohlen= faure wiedergegebenen Unsführungen übereinstimmende Unficht auf: Das Grundgebirge, der tiefere Grund unter dem Schotter wird größtenteils durch vulkanische Gesteine zusammengesetzt, in denen sich die Bildung der Säuerlinge vollzieht. 2lus diesen drängen fie längs einer oder mehrerer Spalten, begleitet von reichlichen Mengen freier Kohlenfäure, unter bedeutendem Drucke durch den Schotter em= por, erweichen innerhalb eines beschränkten Um= freises auch die Cehmdecke und machen sich mittels der so erzeugten Dersumpfung selbst auf der Erdoberfläche bemerkbar. Der wohl kaum bedeutende Grundwafferstrom spielt dabei feine Rolle.

Dag in anderen fällen das Grundwaffer der Träger der Mineralstoffe ist, beweisen die Untersuchungen von K. Hofmann und E. v. Cóczy über die Entstehung der Budaer Bitterwafferquellen. \*\*)

Diese berühmten Quellen entspringen auf der Südostseite des Ofener Bebirges, deffen Grund= stelett, obertriadischer Hauptdolomit und rhätischer Dachsteinfalt, mitteleozane und unteroligozane Schichten trägt, die gegen Westen und Suden unter jüngere tertiäre Ablagerungen tauchen. Die durch vier in flachen Beden gelegene Brunnengruppen erschlossenen Bittermässer sind an die obere Schichtengruppe des unteren Oligozans, den sogenannten Kleinzeller Con, gebunden. Die Verfasser halten diese Wässer für freatische Grundwässer, die sich wenig tief unter der Tagesoberfläche in der oberen Derwitterungsschicht des Kleinzeller Cons und in den ihn bedeckenden lockeren Quartärbildungen be= wegen und vom ungersetzten Kleinzeller Con als

<sup>\*)</sup> Cichermats Mittheilungen, Bd. 25 (1906), 5. 131—156.

\*\*) Renes Jahrb. für Mineral. n. f. w., Jahrg. 1906, Bd. 1, heft 3 (Referat aus földtain Köglöny, Bd. 34).

undurchlässiger Unterlage gestaut werden. Die mineralischen Bestandteile des Bitterwassers, unter denen Magnesium und Natriumsulfat vorherrschen, sollen hauptsächlich von der Verwitterung und Auslaugung des Cons herstammen, welche Prozesse nicht nur in nächster Umgebung der Quellen, sondern auch an entsernteren Orten im Bereiche des Kleinzeller Cons stattsinden können.

# Energie und Materie.

(Physit, Chemie und Mineralogie.)

Im Grenggebiet der Materie. \* Magnetismus oder Eleftrizität? \* Die Entstehung der Spektra.

Im Grenzgebiet der Materie.

enn gegenwärtig der Beweis geführt werden soll, daß wir es in Aatur-erkenntnis und Ratur erkenntnis und Maturbeherrschung herrlich weit gebracht haben, so werden gewöhnlich die Wissenschaften der Physik und Chemie dafür ins Seld geführt. Daß die auf ihnen beruhende Technik von unvergleichlicher Wichtigkeit und Größe fei, wer möchte das zu bestreiten wagen! Leider verhält es sich mit der "reinen" Wissenschaft etwas anders: sie hat mit ihrer "angewandten" Schwester nicht gleichen Schritt gehalten und macht die verzweifeltsten Sprünge, um nicht allzu weit hinter ihr gurudgubleiben; fie überstürzt sich in Theorien und hypothesen. Leider ist es um die anschauliche Begründung der Theorien und um die tatsächlichen Unterlagen der Hypothesen nicht selten recht schwach bestellt. Wenn manche von ihnen trotdem hier aufgeführt werden, so geschieht es einerseits, um die Schwierigkeit des Maturerkennens, soweit es Natur er flärung sein will, also über die bloge Seststellung der Tatsachen hinausstrebt, zu beleuch= ten, anderseits, weil doch in dieser oder jener Theorie oder Hypothese ein Körnchen Wahrheit vorhanden sein könnte.

Im Mittelpunkte des wissenschaftlichen Interesses steht immer noch das Radiumatom. Es genügt uns nicht zu wissen, daß es da ist und wie es wirkt, wir möchten, tiefer dringend, erfahren, warum es so wirkt. Selbst große Forscher können sich dem Reize dieses Warum nicht entziehen und träumen Märchen aus der Radiumwelt, Märchen, von denen wir höchstens behaupten dürfen: Ja, so könnte es sich zutragen. So hat Cord Kelvin turz nacheinander zwei solche Träume veröffentlicht: die Skizze einer Utomkombination, die die Eigen= schaften von Polonium oder Radium hat, und den Plan eines Utoms, welches fähig ist, ein Elektron mit enormer Kraft für Radioaktivität auszustatten. \*) Er geht von der Unnahme aus, daß die Utome aus verhältnismäßig großen, räumlich geladenen posi= tiven Raumteilen bestehen, in denen die kleinen negativen Elektronen frei beweglich sind. Er versucht, diese Elemente zu Bebilden zusammengesett zu denken, die erstens nur innerhalb enger Grenzen ihre Stabilität bewahren, und die zweitens, sobald ihre inneren Schwingungen die Stabilitätsgrenze überschreiten, unter großer Energieentwicklung erplodieren und dabei positive und negative Teilchen ausschleudern. Es braucht hier auf die Jusammenssetzung dieser Atomkombination nicht näher eingesgangen werden: leicht beieinander wohnen die Atome — im Kopse eines Autors; ob in der Wirklichskeit auch so, ist eine andere Frage. Freilich kann man sich auf diese Weise eine Kombination konsstruieren, die wie ein Poloniumatom geneigt ist, positive Partikelchen mit großer Gewalt auszuschleusdern, und in analoger Weise läßt sich natürlich auch ein erplosives System ersinnen, das in negative Teilchen auseinanderplatzt. Atomkombinationen, die beide Arten erplosiver Atome in sich tragen, hätten dann einen ähnlichen Charakter wie das Radiumatom.

Auf einen etwas festeren Boden gelangen wir, wenn wir den Bemühungen nachgehen, die bisher als kleinste Teile der Materie angenommenen Partikelchen, die Utome und Moleküle, nach Maß und Gewicht zu umgrenzen. Ein belgischer Gelehrter, Prof. Spring in Lüttich, hat kürzlich auf eine wunderhübsche Weise die obere Gewichtsgrenze für ein Utom sestgestellt.\*) Er bediente sich dazu des kluoreszeins, eines roten karbstoffes ( $C_{20}$   $H_{12}$   $O_5$ ), der stark fluoresziert, d. h. unter dem Einflusse von Lichtstrahlen schön hellgrün leuchtet.

Schon vor einigen Jahren war es dem Eütticher forscher gelungen, mit Bilfe des elektrischen Stromes Wasser von allen, in ihm schwebenden Partikelchen zu befreien und so eine "optische Ceere" her= zustellen. Schickt man durch einen solchen optisch leeren Raum einen Cichtstrahl, so bleibt der Raum frei von jeder Erhellung, jedem Lichtschein. Tritt ein solcher Schein auf, so ist der Raum noch nicht optisch leer. Spring stellte nun eine Cosung von 0.0025 Gramm fluoreszeïn in 230 Kubikzentimeter Wasser her, also ein Cosung, die in je einem Kubitzentimeter ein Hunderttausendstel Gramm des Stoffes enthielt und im Tageslicht eine schöne fluoreszenz zeigte. Diese Cosung wird durch Verdunnung bis auf ein Zehnmilliontel Gramm im Kubikzentimeter herabgesett, worauf die fluoreszenz für das bloße Auge im Tageslicht nicht mehr erkennbar war. Bei gleicher Verdünnung verschwindet auch die farbe anderer Sarbstoffe, 3. B. des Cosin, Suchsin, Unilin= violett und Jodgrun. Bei Durchleuchtung mit konzentriertem elektrischen Lichte zeigte sich jedoch wieder intensives fluoreszieren und dieses blieb bei weiterer fortsetzung der Derdunnung, bis es zwischen der zehnten und elften Verdünnung wieder unsichtbar



<sup>\*)</sup> Philosophical Magazine, vol. 8 (1904), S. 528, vol. 9 (1905), S. 695.

<sup>\*)</sup> Acad. royale de Belg., Bullet. 1905, No. 4.

wurde. Bei der zehnten war im Kubikgentimeter der Solung noch 0.000 000 000 000 001 Gramm der Substang enthalten. Bei diefer Derdunnung war die fluoreszenz nur bei intensioster seitlicher Belich= tung wahrnehmbar. Die elfte gab bei der Der= gleichung mit reinem Wasser ein zweifelhaftes Resultat und hätte vielleicht bei Unwendung stärkerer Lichtquellen noch eine Spur von fluoreszenz er= kennen lassen. Doch nahm Prof. Spring zunächst die zehnte Verdunnung als Brenze an. Bei diefer muß ein Würfel von 1 Millimeter Seitenlänge noch mindestens ein Molekül Fluoreszin enthalten. In diesem Kubikmillimeter ist 0.000 000 000 000 001 Gramm fluoreszein vorhanden; so viel wiegt also ein Molekül dieses Stoffes. Dieses ist 408mal so schwer wie ein Utom Wasserstoff, wonach das Bewicht des letteren leicht zu errechnen ist. Dabei ist nicht zu vergessen, daß diese Werte nur die obere Gewichtsgrenze bilden, die von der Wahrheit noch ziemlich weit entfernt sein mag.

Auf dieser allerdings noch etwas schwankenden Grundlage können wir fortschreiten zur Berechnung der Teilchen, die nach gegenwärtiger Anschauung die Grundbestandteile der Atome bilden. Das Wasserschaft aus einem positiven und einem negativen Elektron bestehen, welches letzere nur ein Tausendsel der Masse des positiven hat. Das Gewicht eines negativen Elektrons betrüge somit höchstens 0.000 000 000 000 000 000 000 Gramm, oder tausend Millionen mal einer Million Millionen negativer Elektronen sind erst ein Gramm. Auch die Tänge eines solchen winzigen Wichtes hat man abgeschätzt, und zwar auf den billionsten Teil eines Millimeters, während der Durchmesser eines kleineren Moleküls etwa ein Millionstel Millimeter beträat.

Bewundernswürdig und schier unverständlich wie diese Maße sind die in den Atomen aufgehäuften Energiemengen, von denen uns die Geschwindigkeit der von einem Körper ausgesandten Elektronen Kunde gibt. Bestände ein Gramm Wasserstoff ganz aus Elektronen, so würde deren elektrische Energie, wenn man sie in einer Maschine vollständig in mechanische Arbeit verwandeln könnte, ausreichen, um einen der modernen Riesendampfer die Reise von hamburg nach New York und zurück fünsmal machen zu lassen.

Wir sind also, falls die Gelehrten keinen Rechenfehler gemacht haben, in der Ausnützung der Naturkräfte gegenwärtig noch erbärmliche Stümper.

Run ist man den Molekeln auch noch auf einem anderen Wege zu Ceibe gegangen, mittels einer Methode, behufs deren Verständnis wir uns zunächst mit dem Begriffe eines Kolloids befreunden mussen.

Die Kolloide spielen in neuerer Zeit in der ansorganischen Naturwissenschaft eine große Rolle. Aberall begegnen wir ihnen. Was sind Kolsloide? Wir betrachten diese Sösungen an der Hand einer zusammenfassenden Arbeit von W. Mecklenburg.\*)

Bringt man auf den Boden eines hohen Glasgefäßes eine Sösung gewöhnlichen Kochsalzes und schichtet vorsichtig, um jede mechanische Mischung zu vermeiden, reines Wasser darüber, so sindet man nach einigen Tagen, daß das Kochsalz aus seiner Sösung in das reine Wasser hineingewandert oder "diffundiert" ist. Dieser Dorgang der "Diffusion" sett sich so lange fort, bis die Konzentration des Kochsalzes überall im Glaszylinder dieselbe ist. Uhnlich verhalten sich alle Tösungen zum reinen Tösungsmittel: stets wandert die gelöste Substanz aus der Tösung in das reine Tösungsmittel oder aus den Gebieten stärkerer in die schwäckerer Konzentration.

Die Schnelligkeit, mit der dies geschieht, die "Diffusionsgeschwindigkeit", ist bei den verschiedenen Stoffen sehr verschieden. Seht man 3. 3. die Diffusionsdauer von Salzsäure in reines Wasser = 1, so gebraucht Kochsalz 2·33mal so viel Zeit, Rohzucker und schwefelsaure Magnesia 7mal, Eiweiß 49z und Karamel 98mal so viel Zeit. Als Cypus dieser letzteren, langsam diffundierenden Stoffe erscheint der Leim, lat. colla; man nennt sie deshalt Kolloide, während die schneller diffundierenden, zu denen besonders kristallssierende Körper gehören, als Kristalloide bezeichnet werden. Ebenso unterschiedet man kolloidale Lösungen von kristalsloiden oder echten Lösungen.

Je nach dem Cöfungsmittel, Alfohol, Wasser (griech. Hydor) oder Glyzerin, bezeichnet man die folloidal gelöste Substanz als ein Alsosol, Hydorosol, Glyzerosol (von solvere, lösen). Fällt man durch ein Fällungsmittel ein Kolloid aus seiner Cösung, so geht es aus dem Justand des flüssigen Sols je nach den Umständen entweder in den des "festen Sols" über, oder es gerinnt und wird dadurch zu einem "Gel" (von gelare — gefrieren), das durch Albsorption stets einen Teil seines Cösungsmittels festhält und deshalb auch als Altogel, Hydrogel, Glyzerogel, Organogel (wenn das Cösungsmittel eine organische Slüssigseit war) bezeichen twerden kann.

Eine Eigenschaft der Kolloide 'ermöglicht die Herstellung mancher, sonst schwer darstellbarer reiner kolloidaler Lösungen; das ist ihr osmotisches Dershalten. Bringt man zwischen einer Lösung, die gleichzeitig Kristalloide und Kolloide enthält, und dem reinen Lösungsmittel eine aus fester, kolloidaler Materie bestehende Scheidewand, eine sogenannte halbdurchlässige (semipermeable) Membran, so dissundiert das Kristalloid durch die Membran in das reine Lösungsmittel, während das Kolloid zurückgehalten wird; es kann die Osmose, Diosmose oder Dialyse durch die kolloidale Scheidewand nicht mitsmachen.

Der englische Physiker Graham hat auf Grund dieser Eigentümlichkeit der Kolloide den Dialyssator konstruiert, dessen Prinzip leicht zu verstehen ist. Ein kleines Gefäß, dessen Boden aus einer halbdurchlässigen Membran (Hausenblase, Persgamentpapier u. a.) besteht, wird in ein größeres gesett. Wird in das kleine Gefäß die zu dialyssierende Cösung, in das große das reine Cösungsmittel getan, so dissundiert das Kristalloid in das große Gefäß, bis seine Konzentration beiderseits der Membran ungefähr dieselbe ist; erneuert man in dem äußeren Gefäße von Zeit zu Zeit das reine Cösungsmittel, so wird schließlich beinahe die Ges



<sup>\*)</sup> Maturwiff. Wochenschr., Bd. 4, Mr. 6.

samtmenge des Kristalloids aus der Cösung herausgezogen, während das in ihr gelöste Kolloid, weil es die Membran nicht zu passieren vermag, in dem inneren Gefäse verbleibt. Man kann auf diese Weise eine praktisch vollskändige Crennung des gelösten Kristalloids von dem in demselben Cösungsmittel befindlichen Kolloid bewirken.

Ein Kieselsäurehydrosol, d. h. eine kolloidale Kieselfäure in Wasser, Lösung von îtellte Graham nach dieser Methode folgender= Lösung von verdünnte her: Eine maken Wasserglas (Natriumsilikat) wird mit verdünnter Salzfäure behandelt, worauf Kieselsäure entsteht.\*) Diese fällt aber nicht als unlöslicher Niederschlag aus, sondern bleibt wie das bei dem Vorgang ent= standene Kochsalz in dem Wasser gelöst, verhält sich also scheinbar wie dieses. Allerdings nur scheinbar. Denn wenn wir die Cosung in einen Dialysator (siehe oben) bringen, so erkennen wir sofort den Unterschied zwischen dem Chlornatrium (Salz), das mit dem Wasser eine echte, und der Kieselsäure, die mit ihm nur eine kolloidale Cosung bildet: das Salz nämlich wandert als Kristalloid durch die Membran hindurch, während die Kieselsäure als Kolloid von ihr zurückgehalten wird. Durch mehr= malige Erneuerung des reinen Wassers im Dialysator können wir das gesamte Kochsalz aus der Sösung entfernen, so daß schließlich das reine Kieselsäurehydrosol zurückleibt.

Mit Hilfe der Kolloide und ihrer Sösungen ist es Dr. A. Figmondi gelungen, die Dimensionen der kleinsten in einer solchen Sösung schwebenden Körperchen mittels des von ihm und Siedentopf konstruierten Ultramikrostops (siehe Jahrb. II, S. 150) festzustellen.\*\*)

Die vielfach erörterte Frage, ob die kolloidalen Cösungen homogen (in sich völlig gleichartig) seien wie die fristalloiden Cosungen, oder inhomogen, in= dem sie Suspensionen (Schwebungen) fester Körper in einem fluffigen Medium bildeten, entscheidet Ssigmondi dabin, daß absolut homogene Cofungen überhaupt taum denkbar seien, wenigstens so= lange man die Atomtheorie aufrecht erhalte. Aller= dings scheinen sehr beträchtliche Größenunterschiede zwischen den in Hydrosolen enthaltenen Teilden und denen, die sich in echten Suspensionen vorfinden, zu bestehen. Mit Hilfe des Ultramifrostops lassen sich die in einer kolloidalen Goldlösung schwebenden Teilchen für einen bestimmten, passend abgegrenzten Bezirk zählen, worauf aus der in dieser Volumeinheit gefundenen Zahl der Teilden und der darin enthaltenen Menge des Goldes sich die durchschnitt= liche Masse der Teilchen ergibt. Ungenommen, daß die Goldteilchen Würfelformat haben, so läßt sich mit Hilfe des spezifischen Gewichtes des kolloidalen Boldes ihre lineare Ausdehnung berechnen. Es gelang Sigmondi, durch Reduktion mit ätherischer Phosphorlösung Goldlösungen herzustellen, deren Teilchen auch mit Hilfe des Ultramitrostops nicht mehr sichtbar gemacht werden konnten, ob= wohl die rote farbe der kolloidalen Cosung noch das Vorhandensein des Goldes anzeigte.

Die folgende Cabelle gibt die linearen Dimensionen der Goldteilchen und zum Vergleiche die Ausdehnungen einiger anderer sehr winziger Körper und mehrerer Moleküle, deren Größe nach der kinctischen Gastheorie berechnet ist. \*)

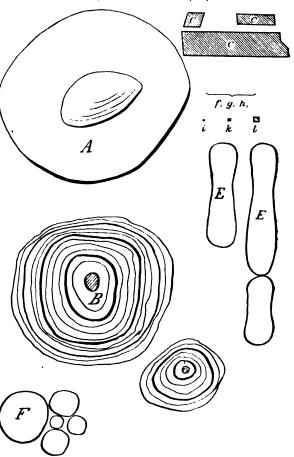

Zehntausendsache Cinearvergrößerung. A Blutförperchen des Menschen, B Sidrkförner von Reis, C Teilchen einer Kaolinsuspension, E Milgbrandbagiltus, F Kugelbatterien, f g h Teilchen einer folloidalen Goldlösung, ik l Teilchen einer absehenden Goldispension.

| Blutkörperchen des Menschen:    |     |    |    |   |     | =    | 7.5  | μ        |
|---------------------------------|-----|----|----|---|-----|------|------|----------|
| " " "                           | Die | fе |    |   |     |      | 1,0  | μ        |
| Bruchftucte von Reisstärkeförn  |     |    |    |   |     |      |      |          |
| Milzbrandbazillus, Länge        |     |    |    |   |     | 4-   | -15  | μ        |
| " Breite etwo                   |     |    |    |   |     |      | Į    |          |
| Ceilden einiger tolloidaler Be  |     |    |    |   |     |      |      |          |
| Ceilchen absetzender Goldsuspe  | nfi | on | en | 0 | .0. | 75 — | -0.5 | Į.       |
| Wafferstoffmoletel, Durchmeffer | ۲.  |    |    | • |     |      | o.f  |          |
| Alfoholmoletel, "               | •   | •  |    | ٠ | ٠   |      | 0.2  |          |
| Chloroformmoletel, "            | ٠   | ٠  |    | ٠ |     | •    | 0.8  |          |
| Moletel der löslichen Stärfe    | ٠   | ٠  | ٠  | • | •   |      | 5    | $\mu\mu$ |

Um uns letztere sichtbar zu machen, müßten wir sie schon durch ein Mikroskop mit millionensacher Einearvergrößerung betrachten, und auch dann würden sie nur als sehr seine Pünktchen erscheinen. Die Teilchen der kolloidalen Goldlösung würden bei einer solchen Vergrößerung als Quadrate von 5 bis 15 Millimeter Seitenlänge, das Teilchen einer

<sup>\*)</sup> Wasserglas (Si O3 Na2) + verdünnte Schwefelsaure (2 H Cl) = Kochsalz (2 Na Cl) + Kieselsaure (Si O3 H2).

\*\*) Fur Erkenntnis der Kolloide. Jena, 1905.

<sup>\*) ]</sup>  $\mu=0.001$  Millimeter, [  $\mu\mu=0.001$   $\mu=0.000$  001 Millimeter ( $\mu=$  Mifron oder Mifromillimeter).

absehenden Goldlösung als Quadrat von 5.3 Tentismeter Seitenlänge erscheinen. Das Menschenauge nimmt ohne die künstlichen Hilfsmittel nichts mehr wahr von so winzigen Körpern, das Ameisenauge aber wäre vielleicht im stande, die größten unter ihnen noch zu erblicken.

Es gibt auch farblose kolloidale Goldlösungen, deren einzelne Teilchen an Kleinheit den Kristallsmolekülen nahestehen oder sie vielleicht erreichen; solche Kölungen liegen in den farblosen Golderubingläsern vor. Das mannigsach verschiedene Derhalten der Goldrubingläser kann man am besten erklären unter der Annahme, daß in dem farbslosen, zuweilen optisch leeren Aubinglase neben einer kristalloiden Kösung metallischen Goldes noch amikrosstopische Teilchen (auch im Ultramikrostop nicht mehr sichtbar zu machende) oder "Amikronen" enthalten sind, die beim Anlausen des Glases, d. h. beim Rotwerden des Aubinglases unter langsamer Abstühlung oder beim Wiedererwärmen, die Rolle von Kristallisationszentren übernehmen.

In einer neuen Arbeit über diese "amitroftopifchen Goldkeime"\*) erklärt Dr. Zsigmondi den Vorgang des Unlaufens, bei welchem das ursprünglich farblose Rubinglas rot wird, dadurch, daß das in fristalloider Cosung befindliche metalli= iche Gold aus seiner Cosung an äußerst kleinen, schon vorhandenen Goldteilchen ausgeschieden wird, welche zu größeren, aber immer noch ultramikroskopischen Partikelchen heranwachsen. Diese Erklärung findet eine Bestätigung in dem Verhalten der tolloidalen Goldlösungen. Es läßt sich zeigen, daß die in diesen enthaltenen Goldteilden tatsächlich nach Urt der kleinsten Kriställchen als Keime wirken, welche übersättigungen der fristalloiden Metall= lösung auslösen und gang wie die Kristallkeime in überfättigten Kristalloidlösungen zu größeren Bebilden heranwachsen.

Durch mehrsach wiederholtes "Impsen" eines Goldreduktionsgemisches mit etwas fertiger kolloisdaler Goldlösung kann man den Dorgang der Solsbildung beschleunigen und zu stufenweise immer gröberen Goldzerteilungen gelangen. Die gröbsten sind dicht getrübt und lassen ihr Gold beim Stehen teilweise fallen.

Die fertig gebildete kolloidale Goldiösung vershält sich also wie ein Katalysator, der in dem Goldreduktionsgemische einen von selbst verlausenden Dorgang, nämlich die Ausscheidung metallischen Goldes, beschleunigt. Is ig mond i benützte eine passend verdünnte Kösung von Goldchlorid, die mit etwas Kaliumkarbonat versetzt worden ist, und setzte ihr gleich nach dem Auskoden eine ausreischende Menge Formaldehyd zu. Die dann in dieser Kösung eintretende Aotsärbung, die auf der Aeduktion des Goldes beruht, wird durch das Impsen mit kolloidaler Goldiösung in der oben angegebenen Weise beschleunigt.

Auch in silberhaltigen Reduktionsgemischen vermögen die Goldteilchen übersättigung auszulösen und Silber zur Abscheidung an sich zu veranlassen. Diese Tatsachen ermöglichen es, von den seinsten, beinahe optisch homogenen Goldhydrosolen und analogen Terteilungen anderer Körper ausgehend, zu stufenweise immer gröberen Zerteilungen bis zu gewöhnlichen, absetzenden Suspensionen zu gelangen und somit Material zu liefern, das für die Cösung der Frage, wie die physitalischen und chemischen Eigenschaften der Materie mit zunehmender Zerteilung sich ändern, von Bedeutung werden könnte.

Mit den feinsten Teilchen der Materie haben wir es auch bei den Versuchen zu tun, die Prof. H. Candolt angestellt hat über die Frage, ob bei chemischen Dersuchen das Gesamtgewicht der beteiligten Körper gang unverändert bleibt, oder ob kleine Abweichungen erkennbar sind.\*) Solche wären möglich, entweder wenn die Schwerkraft nicht mit gleicher Stärke (Intensität) auf verschiedene Körper wirkte, oder wenn bei der chemischen Der= bindung die Gesamtmasse durch die Umsetzung wirklich vermehrt bezw. vermindert worden wäre. Letzteres ließe sich vielleicht dahin erklären, daß in die Zusammensetzung der chemischen Utome neben den Teilchen der Urmaterie auch der vielleicht nicht ganz gewichtslose Uther eingeht, dessen Menge sich bei der Reaktion möglicherweise ändert, und der durch die Wände der Versuchsgefäße hindurch gehen fönnte.

Prof. Candolts Versuche erstreckten sich auf Reaktionen, die in mässeriger Cösung vor sich gehen, 3. 3. Silbersulfat oder Silbernitrat und Ferrossulfat, Goldchlorid und Eisenchlorür, Jodsäure und Jodwasserscheff, Jod und Natriumsulfit, Uranylsnitrat und Kaliumhydrogyd usw.

Die Ergebnisse des Verfassers, die er mit seinen eigenen früheren Dersuchen und denjenigen Beyd= willers (siehe Jahrb. II, S. 154) zusammen= stellt, sind folgende: bei 54 Versuchen Candolts zeigten 42 Gewichtsabnahme der in Verbindung getretenen Stoffe, 12 Gewichtszunahme, bei 21 Versuchen Reydwillers 19 Abnahme und 2 Zu= nahme. Im ganzen haben also von 75 Versuchen, die sich auf 14 verschiedene Reaktionen erstreckten, 61, d. h. 81 Prozent, eine Gewichtsabnahme ergeben. Wenn bei den Reaktionen eine Gewichts= vermehrung eintrat, so war sie immer nur von geringerer Größe (+ 0.002 bis + 0.019 Milli= gramm) und lag innerhalb der Versuchsfehlergrenze, die auf 0.03 Milligramm angenommen werden muß. Es stellt daher die Bewichtsabnahme die normale Erscheinung dar. Anch in den Fällen, wo die Verminderung nur klein ist und inner= halb der Beobachtungsfehler liegt, kann sie möglicherweise doch wirklich vorhanden sein.

Jedenfalls ist die fortsetzung derartiger Versuche auf das Cebhafteste zu wünschen und die Bereitstellung weiterer Mittel dazu durchaus nötig. Nicht minder wünschenswert wäre es allerdings, wenn sich die Ausmerksamkeit der Physiker mehr als bisher den Versuchen zuwendete, auf welche J. Zascharias eine neue Erklärung des Magnetismus begründet hat.

#### Magnetismus oder Elektrizität?

Während das Dunkel, das über den elektrischen Erscheinungen lagerte, sich infolge der angestrengsten Bemühungen der Physiker während des letzten



<sup>\*)</sup> Beitschr. für phyfik. Chemie, Bd. 56, Beft 1.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. phys. Chemie, Bd. 55 (1906), Beft 5.

Jahrzehnts allmählich zu lichten begann, schien das der Elektrizität so nahverwandte Gebiet des Magnetismus allen aushellenden Unstrengungen trozen zu wollen. Es war auch hier, wie in der Elektrizitätsforschung, nötig, die Jahl der magnetischen Erscheinungen beträchtlich zu steigern, um auf Grund eines erweiterten Beobachtungsmaterials zu einer haltbaren Theorie des Magnetismus zu gelangen.

Eine solche Erweiterung mussen wir in der Entdeckung neuer stark magnetissierbarer Stoffe ersblicken, wie eine solche dem Physiker Dr. S. Heussler von der Isabellenhütte bei Dillenburg geglückt ist. Zunächst scheinen manche Punkte dieser Entdeckung die Rätselhaftigkeit des Magnetismus allerdings eher zu erhöhen als zu mindern. \*)

Schon Faraday, der große englische Physiter, hat gezeigt, daß alle Stoffe magnetisierbar sind; aber als start magnetisierbar oder magnetisch (ferromagnetisch) waren bisher allein Eisen, Kobalt und Nickel bekannt. Auch Chrom und Mangan rechnet man neuerdings zu ihnen. Die Magnetisierbarkeit der übrigen Elemente ist demgegenüber verschwindend gering, man bezeichnet sie als paramagnetisch oder diamagnetisch, d. h. mehr oder weniger magnetisierbar als der "leere" Raum, als der Ather.

Aber nicht nur das jähe Herausfallen der drei ferromagnetischen Elemente aus der Reihe der übrigen ist physisalisch einzigartig, auch das Derhalten dieser drei in Zusammensetung miteinander, in Legierungen, ist höchst merkwürdig und spottet aller Doraussetungen. So kann z. B. ferromagnetischer Zusatz zu ferromagnetischem Material die Magnetisierbarkeit sowohl erhöhen wie erniedrigen. 4.7% iges (elektrolytisches) Nickeleisen hat eine größere Magnetisierbarkeit als reines Eisen, wäherend 25% iger Nickelstahl unmagnetisch ist. Eine Legierung der beiden ferromagnetischen Metalle Nickel und Kobalt ist unmagnetisch uss.

Daß durch Vereinigung paras oder diamagnetisscher (also in gewöhnlichem Sinne unmagnetischer) Elemente ferromagnetisches Material entsteht, das ist die große Entdedung Dr. Heuslers.

Dieser bemerkte zufällig, daß eine von ihm hersgestellte Mangan-Tinn-Legierung an einem zufällig magnetischen Werkzeug, mit dem sie bearbeitet wurde, haften blieb. Ebenso zeigte sich eine Legierung des Manganzinns mit der gleichen Gewichtsmenge Kupfer magnetisch, wobei die Reihensolge, in der die Stoffe miteinander legiert wurden, ohne Einfluß auf die Erscheinung war.

Mit 30% igem unmagnetischen Mangankupser, einem Handelsprodukt der Jsabellenhütte, wurden nun behufs weiterer Erforschung dieses Phänomens noch andere Elemente legiert. Dabei ergab sich, daß Mangan-Kupser-Aluminium-Legierungen besonders auffallend stark serromagnetisch sind. Die Metalle der Arsengruppe, das diamagnetische Wismut inbegriffen, geben mit Mangankupser magnetische Legierungen. Auch Manganbor gehört zu dieser Gruppe.

Jahrbuch ber Naturfunde.



Die Gesehmäßigkeiten, die in den Erscheinungen an verschieden hergestellten magnetischen Legierungen herrschen, sind von f. Richarz systematisch untersucht worden, wobei sich hinsichtlich der Mangan-Aluminium-Kupfer-Legierungen folgendes ergab:

Die Legierungen befinden fich nach dem Biegen in einem Zustand labilen Gleichgewichtes. Durch Erwärmen auf etwa 1100 wird eine künstliche Alterung und der übergang in die stabile, dem Bochstgrade der Magnetisierbarkeit entsprechende Modifikation herbeigeführt. Bei sehr starker Erhitzung verschwindet die Magnetisierbarkeit jedes magnetisierbaren Materials. Der Umwandlungspunkt, jenseit dessen der betreffende Stoff unmagnetisch ist, liegt für Eisen bei rund 8000, für Nickel bei rund 4000. Die Umwandlungspunkte für Manganaluminiumbronzen steigen im allgemeinen mit steigendem Mangangehalt oder, falls dieser unverändert bleibt, mit steigendem Aluminiumgehalt. Bu startes Erhiten sett die Magnetisierbarkeit der Cegierungen wesentlich und dauernd herab, es verdirbt sie.

Der höchste Brad von Magnetisierbarkeit für einen bestimmten Mangangehalt wird erreicht, wenn der Aluminiumgehalt rund die Hälfte des Mangangehaltes beträgt, mit anderen Worten, wenn die Cegierung auf ein Utom Mangan ein Utom Uluminium enthält (da das Atomgewicht des Aluminiums = 27, das des Mangans = 54.8 ist). Die Manganaluminiumbronzen bleiben auch ferromagne= tisch, wenn man noch andere an sich unmagnetische Metalle in sie einführt. Neuerdings hat Dr. Beus-1er noch die wichtige Beobachtung gemacht, daß gewisse kupferreiche Manganaluminiumbronzen von relativ noch hoher Magnetisierbarkeit sich schmieden lassen. In Wasser abgelöscht, sind die Schmiedestude fast unmagnetisch, beim Alltern werden sie aber maanetisierbar.

50 hat die Entdeckung der magnetischen Legierungen gewissermaßen eine Brücke geschlagen von der isoliert dastehenden kleinen Gruppe der servomagnetischen Substanzen Eisen, Kobalt und Nickel zu der großen Gruppe der paras und diamagnetischen Metalle. Ob dadurch für die Lösung des Rätsels des Magnetismus etwas gewonnen ist?

In recht radikaler Weise, d. h. durch Verwersen des Begriffes "Magnetismus" als Sonderkraft, sucht diese Frage der Ingenieur und Schriftsteller Joh. Zacharias\*) zu beantworten, auf dessen schon früher kurz berührte Unsichten hier noch einmal etwas ausführlicher eingegangen werden soll (siehe auch Jahrb. III, S. 132).



<sup>\*)</sup> Referat von Dr. E. Haupt in Naturw. Aundsch., Jahrg. 21, Nr. 6.

<sup>\*)</sup> Die wirklichen Grundlagen der elektrischen Erscheinungen. Berlin 1906. — Das Weltall, 6. Jahrg., Ar. 17 (Ref. von H. Schuchardt).

Die so lange Zeit als ein Rätsel betrachtete Unziehung und Abstohung der Weltkörper fast Zacharias im Unschlusse an die Theorie Aurel Underssohns als Wirkungen des Massendruckes dieser Körper auf. Durch Vermittlung des allgegend



feilfpanbild eines Stabmagneten.

wärtigen Weltathers, der trot aller feinheit seiner Zusammensetzung als Ban= zes doch elastischen Wider= fand bietet, üben die Maffen der himmelsförper aufeinander wechselseitigen mechanischen Druck aus. So ftellen Druck und Begen= druck der kosmischen Massen fich in ter durch das Mem= toniche Gravitationsgesetz formulierten Weise als die allgemein wirksame Energie dar, die weiter den Quell aller irdischen Energie bildet, also auch der Eleftrigi= tät und des Magnetismus. Auch letteren faßte 3a=

charias schon bei Beginn seiner Forschungen als Druckerscheinung auf und fand dies bei seinen Bersuchen immer wieder aufs neue bestätigt.

Dor allem gelang es ihm, die bisherigen Dorstellungen von dem Dorhandensein zweier "Pole" und der magnetischen "Influenz" als unhaltbar nachzuweisen, wie denn überhaupt nach Zacharias die sogenannten Grundtatsachen unserer physikalis

schen Cehrbücher nur willfürlich herausgegriffene Einzelerscheinungen find. Un rotierenden Starkfrommagneten murde nachgewiesen, daß nicht an den soge= nannten Polen die magnetische Kraft einsetzt, sondern daß die "Indifferens= zone", d. h. die Mitte der stromdurch= floffenen Drahtspule, den Sit der "magnetomotorischen" Unziehungsfraft bildet. Zacharias zeigt das an einem die Kraftvorgänge darstellenden Diagramm des Magnetisierungsvorganges. Der Elektromagnet arbeitet gleichsam wie eine eleftrische Utherzentrifuge, d. h. wie ein Apparat, der aus dem Zentrum des Systems heraus senfrecht zu seiner Schwingungsachse den Ather abschleudert und dadurch eine zentrifugale Erpansion der Atherbewegung (des sogen. Kraftfeldes) im umgebenden Raume erzeugt. hieraus ergibt fich natürlich eine entsprechende Depression oder ein Un-

trieb an den Enden der Drahtspule. Der Eisenfern und sein etwa davorliegender eiserner Anker werden also nicht, wie man bisher glaubte, Magneten, die sich mit ihren "entgegengesetzen Polen" anziehen und mit den "gleichnamigen" abstoßen; sie sind vielmehr nichts weiter als ein Widerstand bezw. ein Restektor der elektrischen Bewegungen im umgebenden Raume: das "optische" Verhalten der Metalle kommt hier zur Geltung.

Der Begriff des "Magnetismus" als einer Sonderkraft erscheint also völlig über-

flüssig. Die neuen magnetischen Bronzelegieruns gen bestätigen das und zeigen, daß der magnetische Dorgang tatsächlich im Raume und nicht im eisernen Kerne liegt.

Bur Erläuterung des dynamischen Diagramms diene folgendes: Bei jedem Magneten, gang gleich, ob es ein permanenter (Stahlmagnet) oder ein Eleftromagnet ift, treten im feilspanbilde gemiffe, stets wiederkehrende Cinien auf, deren Richtungen das Diagramm zeigt. Die Linie y-y bezeichnet die Schwingungsebene des Systems; sie ist immer gerade, beim normalen Stabmagneten liegt fie stets in der Mitte, beim Sufeisenmagneten zwischen den Schenkeln. Die von den Enden seitlich ausgebenden geraden Cinien x-x stellen die Grenze dar zwischen Expansion (e) und Depression (d), bedeuten also im räumlichen Durchschnitt Trennungsflächen. Mit diesen drei Entdeckungen, dem zentrifugalen Abtrieb (e) oder der Abtrift in der "Indifferenz= 30ne", dem daraus sich ergebenden Untrieb (Un= trift, d) an den Enden und dem fortfallen einer "Magnetisierung" des Eisenkernes oder Unkers, war im großen und gangen das Rätsel des "Magnetismus" gelöft. Beim Stahlmagneten berechtigen die Seilspanbilder, die denen des Elektromagneten gang ähnlich sind, zu dem Schlusse, daß auch hier ent= sprechende Vorgange stattfinden muffen. Die Kraft liegt auch hier im umgebenden Raume und nicht im Stahle. Dagegen fann man den Stahlmagne=

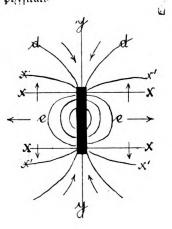

Dynamisches Diagramm des Magnetisierungs= vorganges nach Zacharias.

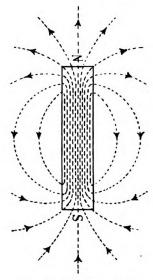

Magnetische Kraftlinien nach alter

tismus als einen "Hauteffekt" bezeichnen. Sobald man die den magnetischen Erscheinungen zu Grunde liegende Kraft, gleich allen anderen "Kräften", als kosmischen Ursprungs, als Aussluß einer und derselben alleinigen Kraft der kosmischen Massen aufsfaßt, begreift man sofort, warum die Atherschwinsgungen um den "magnetischen" Stahl herum dausernd erhalten werden: diese Kraft ist ebenso lange in unerschöpflicher Fülle vorhanden wie das Unisversum vorhanden ist.

Damit ift auch die Bezeichnung des Stahl=

magnetismus als eines Justandes hinfällig. Don einem ruhenden Justand als Gegensatzur Bewegung kann überhaupt nicht gesprochen werden. Es gibt mithin auch nach Jacharias die sogenannte "potentielle" Energie nicht, sondern nur kinetische, d. h. es kann niemals in einem Körper Kraft aufgespeichert werden, um später aus irgend einem Grunde oder Unlaß wieder frei zu werden.

Durch Konstruktion ganz eigenartiger Kugelsmagnete und astatischer, d. h. nicht in der Nordssüdrichtung sesstschender Magnete aus einem Stück hat Zacharias gezeigt, daß man die magnetische Kraft am Stahle in sehr verschiedener Weise auf gewisse Stellen beschränken kann, z. 3. an einer magnetisierten Stahlkugel auf zwei kranzsörmig um eine gemeinsame Uchse gestellte "magnetische" Zonen, während nach früherer Unschauung an ein und derselben Stahlkugel keine Möglichkeit einer örtlichen "Ausspeicherung" sogenannter potentieller Energie vorhanden wäre. Ebenso wie die Begriffe der "Posarität" und der "Kraftlinien" sind deshalb auch "Influenz" und "magnetische Verteilung" unshaltbar geworden.

Die Ursache, weshalb aus den schon lange bekannten keilspanbildern noch nie die richtigen Schlüsse
gezogen sind, liegt nach Zacharias in der unglücklichen Vorstellung von "Anziehungs" und
Druckkräften, also der Zweiheit und Gegensätlichkeit der Erscheinungen, die in Wirklichkeit lediglich durch Druck und den daraus entspringenden
Gegendruck sowie durch die Richtung der Bewegung zu stande kommen. Die Berechnung der
"magnetischen" Kraft kann somit nach den allgemeinen Gesehen der Mechanik durchgeführt werden,
worauf hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Es ist sicher, daß dieser Versuch Zacharias, den Magnetismus aus seiner rätselvollen Sonderstellung zu lösen und in den allgemeinen Kreislauf der Kräfte und unter die allgemein gültigen Natursgesetz zu stellen, geeignet ist, unser Verständnis für die magnetischen Phänomene zu klären und zu ersweitern, wenn auch seine Deutung noch nicht in jedem Punkte das Richtige getroffen haben sollte.

Merken wir uns von seinen Thesen (5. 176 seines Werkes) vor allem die drei folgenden:

Die elektrischen Wellen erzeugen bei Reslegion an den Metallen als Folgewirkung sogenannte magnetische Wellen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen statischer und dynamischer Elektrizität ist nicht vorhanden.

"Magnetische" Kraft ist ein Verschiebungsdruck des elektrisch erregten Athers, also Elektrizität.

Jacharias hat schon im Jahre 1902 in durche aus maßvoller und bescheidener Weise die Herren Dozenten der Physik und Elektrotechnik aufgesoredert, unparteiisch und unbefangen die Ergebnisse seiner Untersuchungen, als welche der Elektrizitätselehre und der Elektrotechnik ungeahnte Sortschritte sichern könnten, zu prüsen. Er hat sich erboten, seine Forschungen als falsch und unhaltbar öffentlich anzuerkennen, falls er widerlegt werde. Leider hat niemand dieser Aufforderung, die er deshalb am Schlusse seines oben genannten Werkes wiederholt, solge gegeben.

Jacharias weist vielfach auf das Unvolls kommene und Trügerische der experimentellen Unstersuchungen hin, auf ihre Einseitigkeit und Beschränktheit, die sie zur Aushellung der Wahrheit ziemlich untauglich mache. Ahnlichen Klagen besgegnen wir in einer Arbeit Dr. Heinrich Ausdolphs über "Erdmagnetismus und Eustelektriszität".\*) Auch diese schönen Ausführungen, die sich hier leider nicht in der wünschenswerten Ausführslichkeit wiedergeben lassen, die aber jedes Physikers und Meteorologen höchste Ausmerksamen hang mischen Magnetismus und Elektrizität.

Die Wissenschaft zeigt sich, nach Dr. Andolph, in der unerquicklichen Lage, daß alle zusammensfassenden Untersuchungen für die Eristenz eines einzigen großen erdmagnetisch-luftelektrisch-solaren

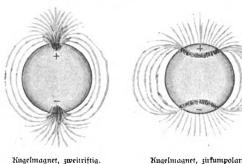

Kugelmagnet, zirfumpolartriftig.



Kugelmagnet, aquatorialtriftig.



Kugelmagnet mit einem magnetischen fled.

Erscheinungskompleges sprechen, daß aber alle speziellen Experimentalforschungen über Cuftselektrizität während des letzten Jahrzehntes gegen diese überzeugung entschieden haben.

Die schon im vorigen Bande dieses Jahrbuches (IV, 5. 109) kurz skiszierte Ansicht unseres Forschers, daß nur eine hydrodynamische Aufsassung der Atome \*\*) der Vernunft keine Gewalt antut, indem sie die Welt einzig als die ewige Wiedersholung desselben Wechselspieles von Geburt und Ferstreuung der Energie infolge der Fernalmung von Atomen in den Tiefen der Sonnen und ihrer Wiedergeburt aus Ather im Weltraume erkennen lehrt — diese Ansicht stellt er auch hier an die Spitze seiner Betrachtungen. Sie müßte seines Ersachtens Fabeln wie die vom Elektronentanz, den



<sup>\*)</sup> Coblenz 1906, Selbstverlag. 49 S.

\*\*) d. h. eine Auffassung, nach der die Atome nicht ewig und unzerstördar sind, sondern durch das Zusammens und Auseinanderstießen der in unermeßlich dünnen, kontisuierlichen Strahlen sließenden Athermaterie entstehen und vergehen.

Radiumexplosionen und der endlichen Verbleiung alles Radiums jedem Manne der Wissenschaft unsgenießbar machen. Über wie sagt Goethe von dem "Kerl, der spekuliert"?

Die Verfolgung des leitenden Grundgedankens von der Atomzermalmung in der Sonne und der hydrodynamischen Wiedergeburt von Energie in der Sorm einer Kathodenstrahlung der Sonne, welche mit dem Sonnensleckenstand zu variieren scheint, führt uns aus dem modernen Chaos der Hypothesen über atmosphärische Elektrizität zu der alten Annahme zurück, daß dieselbe von der Sonnenstrahlung herrührt. Damit ist dann auch die Aussicht auf die Aussindung eines Jusammenhanges zwischen dem Erdmagnetismus und der Eustelektrizität wieder eröffnet, indem die Annahme einer so mäcktigen Quelle die relativ große Energie, die sich in den erdmagnetischen Erscheinungen erschöpft, besgreissich erscheinen läßt.

Im Verfolg dieser Joee kommt Dr. Audolph unter Berücksichtigung aller Ergebnisse der bisherigen forschungen über atmosphärische und tellurische Elektrizität dahin, zu erklären, wie die Mengen positiver und negativer Elektrizität, die aus der Utmosphäre durch Gewitter, Niederschläge und Spikenwirkung der hochgebirge zur Erde gelangen, einen ost-westlichen Strom bilden können. So enthüllt sich der Magnetisserungsstrom der Erde als das Ende des Ausgleichungsprozessessessischen den positiven und negativen Jonen in der Atmosphäre.

Auch Dr. Rudolph glaubt, wie Zacharias, daß die Cechnik auf der Grundlage seiner Ansschauungen zur Gewinnung gewaltiger Krastmengen gelangen könnte, und zwar in größerem Betrage, als die gegenwärtig auf ihr in Cätigkeit befindslichen Maschinenkräfte darstellen; was für die sicherlich einmal eintretende "kohlenlose, die schreckliche Zeit" von höchster Bedeutung wäre.

#### Die Entstehung der Spektra.

Auch die Spektralanalyse, dieser für die Erkennung der Zusammensetzung der Stoffe und für die Kenntnis der Elemente und Dorgänge auf anderen Weltkörpern so überaus wichtige Zweig der physiskalischen Wissenschaft, ist von den neueren Anschauungen über dus Wesen der Elektrizität und den Bau der Atome nicht unberührt geblieben. Auf Grund der Vorstellungen, die man sich von der Wechselwirkung der Materie und der Elektrizität gebildet hat, versucht Prof. J. Stark\*) eine Erskärung für die Summe der wichtigsten elektrischen Gasspektra zu geben.

In den drei Lichtquellen, die gewöhnlich zur Erzeugung von Spektren benütt werden, in der mit Metallsalzen gefärbten Zunsenslamme, im elektrischen Lichtbogen und im Glimmstrom, nimmt man die Existenz freier negativer Elektrizitätsteilchen an, die sich lebhaft bewegen und dabei teils untereinander, teils mit den materiellen Utomen in der Flamme Jusammenstöße erleiden. Ungenommen,

daß die Aussendung einer Strahlung dadurch zu stande kommt, daß ein solches elektrisches Teilchen oder auch ein Utom infolge des Zusammenstoßes einen Teil seiner Geschwindigkeit, seiner Bewegungsenergie verliert, so erscheint die Strahlung einfach als umgewandelte Energie der innerhalb der flamme start sich bewegenden Teilchen. Der Leuchtprozeß wird also um so intensiver sein, je größer die Zahl und die Geschwindigkeit der vorhandenen negativen Teilchen (Quanten) oder Elektronionen ist. Da außerdem die elektrische Ceitfähigkeit eines Bases mit der Zahl der Quanten wächst, so bietet die Beobachtung, daß in einer flamme Leuchten und Leitfähigkeit miteinander zu= oder abnehmen, eine experimentelle Stute für die Dorstellung, daß die Strahlung einfach umgewandelte kinetische Energie sei.

Die Wellenlänge der Strahlung wird von der Stoßdauer abhängig sein, unbeeinflußt durch die chemische Natur des strahlenden Körpers. Da in einem solchen Körper alle möglichen Stofzeiten vorkommen, so muß er auch alle möglichen Wellenlängen aussenden: es bedingt also die Begenwart negativer Quanten in einem Körper ein kontinuierliches Spektrum. Durchfährt nun ein solches Quant ein neutrales Utom, so treibt es aus ihm ein neues negatives Quant aus, so daß das Restatom positiv geladen zurückbleibt. Infolge der bei diesem Vorgang erlittenen Erschütterung wird auch das positive Restatom der Cräger einer Strahlung, und J. Stark nimmt an, daß die positiven Utomionen die Träger des Linienspektrums des betreffenden chemischen Elements sind. Wird nun das Quant, das durch seinen Stok das positive Restatom erzeugte, infolge nachlassender Geschwindigkeit in der Nähe des letzteren zurückgehalten, so kann es sich dem Restatom allmählich nähern und endlich anlagern, so daß beide zusammen ein neues neutrales Utom bilden. Dabei wird die potentielle Energie des freien Quants erst in kinetische Energie der Quanten und schließlich in Strahlungsenergie verwandelt, und Stark nimmt an, daß bei dieser Vereinis gung von positivem Restatom und negativem Quant oder Eleftron zum neutralen Utom das Bandenspektrum ausgesandt wird.

Durch eine Reihe überzeugender Versuche werden diese Unnahmen unterstütt. Für jeden elektrisch strahlenden Körper muffen, da in ihm negative Quanten, positive Restatome und neutrale Utome vorhanden sind, gleichzeitig alle drei Spektrensorten nachweisbar sein, und das ist tatsächlich auch der fall, obschon es manchmal nicht mit voller Deutlichkeit hervortritt. für die obige Kypothese sprechen besonders die von Prof. Start mit Hilfe einer Quecfilberlampe angestellten Versuche. Erzeugt man zwischen Quecksilberelektroden im Datuum (luftleeren Raum) einen Lichtbogen, so ergibt dieser in seiner ganzen Ausdehnung das Linienspektrum, weil das Bandenspektrum infolge der hohen Temperatur nur äußerst lichtschwach ist. Stellt man dagegen zwischen den Elektroden den viel schwächeren Glimmstrom her, wobei die mittlere Temperatur in der positiven Lichtsäule unter 3000 bleibt, während sich in der negativen Glimmschicht



<sup>\*)</sup> Unnal. der Physik, Bd. 14 und 16, Physik. Feitschr., 7. Jahrg. (1906), Ar. 10.

eine hohe Temperatur erhält, so zeigt erstere das Bandenspektrum in überwiegender Stärke, während durch die negative Schicht vorwiegend das Linienspektrum erzeugt wird. Daß die Träger des Bandenspektrums, der Theorie entsprechend, elektrisch neutral, die Träger des Linienspektrums positiv geladen sind, ergibt ein anderer Versuch. Läßt man den leuchtenden Quecksilberdamps zwischen zwei geladenen Metallplatten, also durch ein elektrisches zeld, in ein weites Unsatzefäß strömen, so bleibt der das Bandenspektrum zeigende Dampsstrahl unbeeinslußt von dem elektrischen zelde, während der das Linienspektrum zeigende Strahl von der negativen Platte angezogen wird, also, wie die Theorie es annimmt, als positiv geladen erscheint.

Diese Unnahmen erklären das Spektrum in seinen Grundzügen, in groben Umrissen, möchte man sagen; für eine Unzahl seinerer Eigentümlichkeiten bedurste es weiterer Hypothesen, um die sich besonders die Physiker Lenard, Kayser und Aunge verdient gemacht haben.\*) Sie sollen in folgendem kurz dargestellt werden.

Die Optik betrachtet als den Mechanismus der Fortpflanzung des Cichtes eine Wellenbewegung des Äthers, die durch äußerst rasche Stöße von seiten schwingender Teilchen der Lichtquelle ausgelöst wird. Aehmen wir als eine solche Lichtquelle einmal die der forschung bequem zugängliche Strahlung eines in der flamme erhitten Metalldampfes, speziell des Dampfes eines Alkalimetalles (Natrium, Kalium, Cithium, Cafium, Rubidium), so zeigt die Spektralanalyse, daß von dieser Lichtquelle gleichzeitig eine große Reihe getrennter Schwingungen ausgehen, die sich durch die Zahl der Dibrationen in der Sekunde voneinander unterscheiden. Das zeigt sich durch das Auftreten einer gewissen Zahl von hellen Einien im Spektrum der betreffenden Strahlung. Beim Studium der Lage der anscheinend gang willfürlich verteilten Linien ergaben sich einzelne Gruppen, deren Linien alle in einer gewissen, hier nicht näher darzulegenden mathematischen Beziehung standen. Für die Alkalimetalle ließen sich fast sämtliche unter den gunstigsten Derhältnissen sichtbaren Einien in drei solchen Serien unterbringen, von denen diejenige, die gerade die deutlichsten und am leichtesten auftretenden Linien enthielt, als hauptserie und die beiden anderen als erste und zweite Nebenserie bezeichnet wurden. Die Teilchen des start erhitten Dampfes der oben genannten Alkalimetalle schwingen also in der Weise, daß sie den Ather in sehr verschiedene Dibrationen versetzen, die aber unter sich derart gusammenhängen, daß sie sich in die genannten drei Serien einordnen lassen.

Nachdem festgestellt war, daß bei der Einführung eines Metallsalzes in die flamme zumeist ein Zerfall der Moleküle des Salzes stattsindet, von denen dann nur das Metall sichtbare Schwingungen aussendet, führte die Beobachtung der Zerstrenung der Metalldämpse im flammengase zu dem Ergebnis, daß nicht Atomaggregate, sondern einzelne Atome des Dampses die Schwingungen aussühren. Daß

tropdem nicht eine einzige, sondern eine ganze Reihe von verschiedenen Schwingungen möglich sein sollte, die eben in den Serien ihren Ausdruck fänden, wurde erst verständlich, als Prof. von Cenard entdedte, daß der eleftrische Bogen aus mehreren sich umhüllenden Schichten besteht, und daß ein Metall, welches in der äußersten Schicht, also im Saume verdampft, nur die Hauptserie aussendet. nichts von den Nebenserien; daß ferner in einer tiefer im Innern der flammen liegenden Schicht zwar die erste Nebenserie emittiert wird, die zweite aber noch fehlt, und daß deren Emission endlich in noch größerer Tiefe beginnt, ja daß bei Natrium sogar noch tiefer eine bisher unbekannte dritte Nebenserie ausgesandt wird. Diese Beobachtungen haben sich seitdem auch an der Bunsenflamme (Gemisch von Bas und Luft) als richtig erwiesen, obschon die räumliche Trennung der einzelnen Emis sionen hier nicht so vollständig ist.

Das Metallatom sendet also in der Tat alle die verschiedenen Schwingungen aus, besitzt aber in den verschiedenen Schichten der Flamme oder des elektrischen Bogens verschiedene Zustände dersart, daß der eine Zustand nur Schwingungen der einen Serie, ein anderer wieder nur Schwingungen der anderen Serie ermöglicht. Mit Kilfe der elektrischen Beobachtung ließ sich seststellen, was für Justände des Utoms für die Aussendung der verschiedenen Serien maßgebend sind.

Man bringt zu dem Zwecke die ganze flamme oder Teile von ihr in ein elektrisches feld und beobachtet die dabei eintretenden Erscheinungen. Während ein solches feld im Saume des Bogens oder der Bunsenflamme keine sichtbare Verände= rung hervorbringt, veranlaßt es in den tieferen Schichten Wanderungen der leuchtenden Dämpfe nach der negativen Seite des feldes und deutet damit positive Cadung der schwingenden Teilchen an. Da diese letteren (in den inneren flammen= schichten befindlichen), wie oben gezeigt, nur die Nebenserien emittieren, die Teilchen im Saume nur die hauptserie, so läßt sich behaupten, daß die Emissionszentren der hauptserie elettrisch neutrale Atome sind (weil sie vom elektrischen felde nicht beeinflußt werden), diejenigen der Rebenserien positiv geladene Metallatome sind. Es trifft also nicht völlig zu, daß, wie Prof Stark annimmt, das Linienspektrum gang und gar positiv geladenen Atomen zuzuschreiben ift.

Es bliebe nun noch die Frage zu beantworten, wie die Entstehung der beiden gefundenen Utomzustände (neutral und positiv geladen) zu erklären ist. Das Studium der Kathodenstrahlen hat gezeigt, daß wir es in ihnen mit rein negativer Elektrizität zu tun haben. Bestrahlt man mit den Kathodenstrahlen oder mit ultraviolettem Lichte irgend einen Körper, so wird dadurch neue, sogenannte sekundäre Kathodenstrahlung, also negative Elektrizität, in ihm ausgelöst, und der betressende Körper bleibt positiv geladen zurück. Diese negativen Elektrizitätssquanten würden, von einem neutralen Utom ausgenommen, dieses negativ laden, von einem gleichstark positiv geladenen ausgenommen, dieses neustralisieren.



<sup>\*)</sup> Unnal. d. Physik, Bd. 17, Maturwiss. Wochenschr., Bd. 4, Ar. 46.

übertragen wir dies auf die flamme, so muffen wir uns den Vorgang so vorstellen, daß das neutrale, die Hauptserie der Spektrallinien aussendende Metallatom unter dem Einflusse der hohen Temperatur oder aus irgend einem anderen Grunde ein Elementarquantum negativer Elektrizität verliert und dann die Mebenserie aussendet, da es nach diesem Verluste in positivem Zustand zurudbleibt. Es ist sehr mahrscheinlich, daß es die erste Meben= serie emittiert, wenn es ein einziges Elementarquant verloren hat, die zweite, wenn es deren zwei eingebüßt hat, und so fort; denn Prof. v. Cenard hat nachgewiesen, daß es immer dasselbe Utom ist, das nacheinander elektrisch neutral und positiv geladen ist, daß also ein und dasselbe 21tom die verschiedenen Zustände in der flamme nacheinander annehmen und in ihnen einmal die Hauptserie, einmal die Mebenserien ausstrahlt. Denken wir uns also ein Alfalimetall in das Innerste des elektrischen Bogens, wo die höchste Temperatur herrscht, eingeführt, so verliert das Utom dort möglichst viele negative Quanten und emittiert eine möglichst hohe Nebenserie. In den nach außen folgenden Schichten ist der Verlust infolge abnehmender Tempera= tur weniger groß, und es werden für eine gemiffe Zeit die verlorenen Quanten ganz oder teilweise wieder aufgenommen. Im Saume der flamme endlich verliert das Utom kaum noch ein Quant, nimmt dasselbe auch sehr rasch wieder auf, ist also größtenteils neutral und emittiert die Bauptferie. Je fürzer also an den einzelnen Orten die Zeit des Sehlens eines oder mehrerer Quanten ift, desto mehr wird die Hauptserie oder eine niedere Nebenserie emittiert werden.

Die Zerlegung der gewöhnlich als einfach erscheinenden Spektrallinien der Elemente in mehrere Komponenten, wie sie fürzlich C. Janicki\*) ge= lungen ist, wird vielleicht weiteres Licht in diese Entstehungsgeschichte der Cinien und Serien des Cinienspektrums bringen. Es handelt sich bei diesen Versuchen zur Zerlegung der Spektrallinien darum, die etwa vorhandenen Komponenten einer einfach erscheinenden Linie durch Unwendung von Upparaten von großer auflösender Kraft so weit voneinan= der zu entfernen oder zu zerstreuen, daß sie einzeln wahrgenommen werden können. Prof. Janicki bediente sich eines Michelsonschen Stufengitters, das noch alle diejenigen Cinien getrennt zeigte, die sich um Wellenlängen von 0.03 Ungströmeinheiten im Rot bis 0.007 im Violett voneinander unter-Die Untersuchung ergab beim Queckscheiden. filber, daß dessen sämtliche Spektrallinien von 5790 Angströmeinheiten im Gelb bis 4057 im Diolett mit einer Ausnahme aus mehreren, manch= mal sechs Komponenten bestehen. Die Linien des Kadmiums erwiesen sich nur zum Teil als zu= sammengesetzt. Die D-Cinien des Natriums zeigten sich durchweg einfach, und auch die fämtlich fehr scharfen Linien des Jinkes können nur Trabanten von verschwindend fleiner Intensität besitzen. Die grune Thallium= sowie die rote Wasser= stofflinie sind doppelt. Die beobachteten Wellenlängen jeder einzelnen Einie sind durchweg unver-

\*) Unnal. der Physik, Bd. 18; Naturw. Rundsch., Bd. 21, Ir. 14.

änderlich, während die bezüglichen Intensitäten der Komponenten merkliche Anderungen zeigen können. Dies Ergebnis ist auch deshalb bemerkenswert, weil solche Anderungen bei nicht genügend auflösenden Apparaten dem Beobachter Verschiebungen von Linien vortäuschen können.

Um solche Cinienverschiebungen handelt es sich bei dem sogenannten Doppler=Effekt. Das Doppler= sche Prinzip, um es furz zu wiederholen, besagt, daß bei der relativen Bewegung einer Con oder Licht erzeugenden Quelle vom Beobachter weg die Ungahl der in einer Sekunde zur Wahrnehmung gelangenden Con- oder Lichtschwingungen kleiner, bei der entgegengesetten Bewegung aber größer ist als bei stillstehender Con- oder Lichtquelle. fährt ein elektrischer Wagen mit Oberleitung feine Strecke ab, so ergeben die Schwingungen des von der Ceitungsstange geriebenen Drahtes natürlich überall Cone von ungefähr derselben Bobe. Erwartet jedoch der Beobachter den aus der ferne kommenden Wagen, so hört er zunächst einen dumpfen, tiefen Con, der beim Mäherkommen des Wagens gang allmählich in einen helleren, hohen übergeht. Man könnte diesen Ausdruck des Dopplerschen Pringips mittels eines Grammophons festhalten und reproduzieren. Benau so wie unser Ohr die Schallschwingungen, mußte das Auge bei genügender Lichtempfindlichkeit die beim Näherkommen der Lichtquelle wachsende oder beim Sichentfernen abnehmende Zahl der Lichtschwingungen gewahren. Mun aber, da diese Lichtempfindlichkeit fehlt, können wir nur aus der Verschiebung von Linien des Spektrums gegen die Seite längerer oder fürzerer Schwingungen einen Schluß auf die sich andernde Beschwindigkeit der Lichtquelle in Richtung des Sehstrahles (Dissionsradius) ziehen (siehe Jahrb. I, S. 16).

Spektroskopisch hat Prof. Stark vor kurzem den Doppler-Effekt bei den Kanalstrahlen nachgewiesen. \*) Diese von Goldstein entdeckten Strahlen zeigen sich in Dakumröhren mit durchlöcherter Kathode hinter dieser infolge einer von der Anode ausgehenden Strahlung und bestehen aus positiv geladenen Atomen, die sich mit großer Beschwindigkeit bewegen. Da nun nach Starks Unnahme die positiven Utomionen eines chemischen Elementes deffen Cinienspektrum aussenden, so muß der Doppler-Effekt an den Linien des Kanalstrahlenspektrums auftreten, wenn der Beobachtende in der Richtung dieser Strahlen steht, während bei seitli= cher Beobachtung die Linienverschiebung verschwinden müßte. Durch spektrographische Aufnahmen des von Kanalstrahlen in wasserstoffgefüllten Röhren erzeugten Lichtes gelang es Start in der Cat, bei Beobachtung parallel zu den Strahlen die Verschiebung aller Linien des Serienspettrums nach Diolett darzutun, und zwar entsprechend einer Beschwindigkeit der Teilchen von 500 Kilometern in der Sekunde, während sich ihre durch Berechnung gefundene Höchstgeschwindigkeit auf 600 Kilometer beläuft. Theorie und Beobachtung stimmen also ziemlich gut überein.

Außer dem Serienspektrum zeigte das Photosgramm auch das zweite Wasserstoffspektrum, das



<sup>\*)</sup> Physikal. Zeitschrift, Bd. 6, 5. 892.

Bandenspektrum, jedoch ohne den Doppler-Effekt; dieser war hier auch nicht zu erwarten, da nach Starks Kypothese die Cräger des Bandenspektrums neutrale, durch Vereinigung von positivem Atomion und negativem Elektron entstandene Atome sind, denen die Geschwindigkeit der Kanalstrahlen nicht zukommt.

109

übrigens wird die Annahme Dopplers, daß die Verschiebung von Spektrallinien gegen die Seite längerer oder kürzerer Wellen einen Schluß auf die Veränderung der Geschwindigkeit der Lichtquelle erlaube, nicht mehr als alle fälle erklärend ansgesehen. A. Schmidt\*) betont, wie andere Physiker vor ihm, daß die Linienverschiebungen, die Veränderungen der Wellenlängen von Lichtstrahlen, auch andere Ursachen haben kömnen als Bewegungen der Lichtquellen oder der Beobachtungsstandspunkte und beweist das an einem bestimmten Beispiel. Da die zur Klarlegung dieses Beispiels ersforderlichen kormeln und Liguren sich hier nicht wiedergeben lassen, so sei nur ein Satz aus dieser Urbeit angeführt.

"Im Unschluß an die Deutung des Randes im Scheibenbilde der Sonne als des Produkts der Strahlenbrechung in der Sonnenatmosphäre (siehe 5. 23) habe ich versucht, auch die Mehrzahl der außerordentlichen Erscheinungen außerhalb des Sonnenrandes des Scheines zu entfleiden, als ob es sich um leuchtende Objekte in den betreffenden Abständen von der Sonne handelte. Entweder nämlich, und das scheint mir das physikalisch ganz Unwahrscheinliche, sind die hoch aufsteigenden Protuberanzen glühende Basmaffen, deren ungeheure, teilweise über 800 Kilometer (in der Sekunde!) betragende Geschwindigkeiten des Aufsteigens ihnen keine Zeit zur Ausdehnung und adiabatischen Abfühlung lassen, oder es sind Produtte der Refrattion in emporgestiegenen, nicht selbst leuchtenden, von Schichten wechselnden Brechungsvermögens (Schlieren) durchsetten Basmassen, welche uns das Licht des äußersten Saumes des Sonnenrandes, der Chromosphäre, wiederspiegeln." Auch durch folde Strahlenbrechungen in Gasen können Derschiebungen der Spektrallinien hervorgebracht werden.

Jum Schlusse dieses Abschnittes sei an einem praktischen Beispiel der Wert der Spektroskopie für die Erkennung der Elemente dargetan. Im Jahre 1843 hatte Mosander das sehr selten chemische Element Cerbium entdeckt und nach der ihm porliegenden Substanz, die allerdings nur 1 bis 2% Cerbium höchstens enthielt, dessen Eigenschaften dahin festgestellt, daß es ein dunktes, die anderen

Erden stark färbendes Superoxyd bilde, welches sich beim Erhigen im Wasserstoffstrom reduzieren lasse. Um mehr von dem neuen Weltbürger zu ersahren, mußte man größere Mengen von ihm gewinnen und ihm spektrostopisch zu Leibe gehen. Erstere zu gewinnen, ist dem Pariser Chemiker Dr. G. Urbain geglückt, der mittels mehrere Jahre hindurch fortgesetzer Fraktionierungen nach neuen, von ihm erstundenen Methoden 7 Gramm der kostbarren Substanz in großer Reinheit gewamn. Er führte auch den chemischen Nachweis, daß seine Präparate ein einheitsiches Element darstellen, welches mit dem Mosanderschen Terbium identisch ist und ein Utomgewicht von 159·2 besitzt.

Die spektroskopische Untersuchung des Elementes unternahm Dr. G. Eberhard,\*) indem er zugleich außer dem Terbium selbst noch eine größere Unzahl Fraktionen desselben sowie der benachbarten Elemente, darunter des von Urbain erst in wünschenswerter Reinheit hergestellten, auf das Terbium solgenden Dysprosium heranzog. So konnte das Derhalten der Terbiumlinien im Spektrum von ihrem Entstehen (im Gadolinium) bis zu ihrem Derschwinden (im Dysprosium) verfolgt werden.

Dr. Eberhard gibt folgende Zusammenfassung seiner Ergebnisse:

Unzeichen für eine Zerlegbarkeit des Badoliniums sind nicht vorhanden; zwischen ihm und dem Terbium scheint nach den Urbainschen Präparaten kein weiteres Element vorhanden zu sein. Das von Urbain hergestellte Terbium scheint ein einheit= licher, durch ein charafteristisches Spektrum wohl definierter Körper, ein Element zu sein, da keine Unzeichen einer Zerlegbarkeit gefunden werden konnten. Die von Dr. Urbain hergestellten Praparate sind so weit rein, daß eine mit ihnen durchgeführte Utomgewichtsbestimmung einen recht nabe richtigen Wert für diese Konstante (feststehende Bröße) geben muß. Diejenigen Linien, die sowohl nach der Seite des Gadoliniums als auch nach der des Dysprosiums am weitesten zu verfolgen find (3523.82, 3676.52, 3703.01, 3704.05, 4005.62, 4278-71) können dazu dienen, Terbium in Mineralien und Rohmaterialien nachzuweisen. Im Sonnenspektrum sind Terbiumlinien nicht oder wenigstens nicht mit merklicher Intensität vorhanden.

Im Anschluß an diese Ergebnisse, die einen wichstigen Schritt in der Erforschung der Nttererden bilden, wird es erst möglich sein, die Bearbeitung der weiteren Erden dieser Gruppe, Dysprosium und Neoholmium, erfolgreich in Angriff zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Physikal. Zeitschr., 7. Jahrg. Mr. 9.

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. der K. Preuß. Akad. der Wiff. 1906, 21r. 17—19.

# Das Leben und seine Entwicklung.

(Allgemeine Biologie und Entwicklungslehre.)

eben und fortpflanzung. \* Cellurische Auslese beim Menschen. \* Abstammung und Stammesentwicklung des Menschen.

## Leben und fortpflanzung.

er fortschritt der Wissenschaften vollzieht er fortschritt der Wissenschaften vollzicht sich schon gegenwärtig bei weitem nicht mehr so sehr durch die Auffindung neuer Catsachen als vielmehr durch die Entdeckung ungeahnter Zusammenhänge zwischen ihnen, durch das Aufstellen neuer Gesichtspunkte zur Verknüpfung des bergehoch gehäuften forschungsmaterials und durch die Wechselwirkung und gegenseitige Befruchtung der einzelnen Wissenschaftsgebiete. Ohne Frage sind die Bausteine, welche der Entdecker neuer Tatsachen, sei es aus dem engen Besichtsfelde des Mitrostops, sei es aus den unendlichen Bereichen des Erdballs und des Weltalls, zusammenträgt, vielfach schon in ihrer Vereinzelung hochinteressant. Aber erst ihre Vereinigung zu einem Wissenschafts= gebäude, einer Theorie oder auch nur einer Hypothese, macht sie nutbar und fruchtbringend für den menschlichen Beift. Stellt sich auch dant der regen und wachsamen Kritif nicht selten heraus, daß das fundament des Bebäudes unsicher, daß die Richtlinien schief, daß die Wände unhaltbar sind, was schadet es? Wackere Bauleute sind schnell an der Arbeit, es abzureißen und aus dem unversehrten Baumaterial der Catsachen ein neues zu errichten, und dieser Wechsel vollzieht sich so lange, bis eines Tages ein festgefügter, anscheinend durch nichts mehr zu erschütternder Bau dasteht, eine Cheorie, die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch das Erkenntnisvermögen befriedigt und erfreut.

Da sich neuen Verknüpfungen und Gesichtspunkten gegenüber der Beist der Kritik ohnehin regt, so brauchen wir unsere Leser, wenn sie in folgendem derartige Gedanken finden, nicht erst zu besonderer Aufmerksamkeit aufzufordern. Dr. Emil König beschenkt uns in drei kurzlich erschienenen Werken mit einer fülle neuer Bedanken gur Cebens-, fortpflanzungs= und Entwicklungsfrage. Es ist ein Dergnügen, seine Arbeiten zu lesen, so reich an origi= nellen, unverhohlen ausgesprochenen Ideen sind sie, und es ist zu hoffen, daß recht viele Ceser auf Brund der nachfolgenden Zeilen zu den Büchern Dr. Königs felbst greifen werden.

Ein Versuch, die eigenartige Erscheinung des Cebens zu umgrenzen und gegen die Welt des Unorganischen zu definieren, führt ihn ungefähr zu folgenden Säten: \*)

Der Stoff, an den das Leben auf der Erde geknüpft ist, die organische Substanz, tritt uns entgegen als eine unzusammenhängende Masse, als eine Summe von verschiedenartigen und scharf gegeneinander abgegrenzten Teilen, die wir Lebewesen nennen. Diese organische Masse hat ihren Wohnsit auf der Oberfläche der Erde, eine Tatsache, die bei der Beurteilung des Cebens nicht immer genügend gewürdigt wird. Sind alle Cebensbedingungen, 3. B. Möglichkeit der Nahrungsaufnahme, des Stoffwechsels, der Wasseraufnahme, erfüllt, so folgt das Ceben in seiner höchsten Kraftentfaltung im allgemeinen der Intensi= tät der Sonnenbestrahlungswärme, ist also in den Cropen am üppigsten, ausgenommen im Meere, wo die Temperaturunterschiede lange nicht so groß wie auf dem Cande sind. Die organische Masse, an deren Zusammensetzung vor allem die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff beteiligt sind, unterscheidet sich von der unorganischen Substang u. a. auch dadurch, daß die Elemente in ihr in fehr komplizierten Derhältniffen auftreten, "hoch zusammengesett" sind. Dadurch ist den Elementen die Möglichkeit gegeben, sich in unzähligen Kombinationen chemisch zu vereinigen, d. h. die organische Substanz besitt die Möglichkeit, in ihrer chemischen Zusammensetzung stark zu variieren.

Alle Cebensgebilde, die gegliedert und organisiert sind, weisen stets eine bestimmte form, eine Bestalt auf, auch die Zelle, deren Umriß sich meist der einfachsten form, der Kugelgestalt nähert. Der Bauplan, wie ihn der Organismus der Zelle aufweist, ist auch der Bauplan aller anderen Lebensgebilde, der höher organisierten Wesen oder "Tellen 2. Grades" und der Staatengebilde oder "Zellen 3. Grades", womit die Zelle und ihre Konstruktion gleichsam ein Charakteristikum für die organische Masse, für das Ceben ist. Hinsichtlich dieses Punttes sei auf die im vorigen Jahrbuch (IV, S. 125) wiedergegebenen Ausführungen Dr. E. Königs verwiesen.

Alle organischen Gebilde, und zwar die tierischen in wesentlich höherem Mage als die pflanglichen, besigen Eigenwärme, die fie durch den Stoffwechsel in sich selbst unausgesetzt erzeugen. Dadurch besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen ihnen und der leblosen Natur. Ein Körper mit Eigenwärme befindet sich in einem dauernden Spannungsverhältnis mit seiner Umgebung, mit der ganzen übrigen Materie auf der Erde, ja sozusagen mit der ganzen Welt. Zwei Körper mit verschiedenen Temperaturen haben, in Berührung miteinander gebracht, bekanntlich das Bestreben, ihre Cemperaturen auszugleichen: der wärmere gibt seine Wärme an den fälteren ab, wird damit also felbst fälter, während gleichzeitig der fältere feine Kälte an den wärmeren abgibt, damit aber felbst wärmer wird. Dabei zieht sich nach einem bekannten physikalischen Besetze der wärmeabgebende Körper gusammen, während der wärmeaufnehmende sich ausdehnt. Körper, die andauernd Wärme in sich erzeugen,



<sup>\*)</sup> Das Wesen des Lebens, Von Dr. Emil König (Hillgers Illustrierte Volksbücher, Bd. 48). 1906.

also Eigenwärme besitzen, wie die Cebewesen, besinden sich mit ihrer Umgebung, der Atmosphäre, in einem dauernden Spannungsverhältnis, solange sie eben leben, Wärme in sich erzeugen. Sie müßten sich infolge ihrer Wärmeabgabe zusammenziehen, können es aber nicht, weil ihre Eigenwärme (Ausdehnungsbestreben) sie daran hindert.

Auf dem Aufhören dieses Spannungsverhältnisses beruht nach Dr. König die Erscheinung der Ceichenstarre. Stirbt ein Mensch oder ein Cier, so hört die innere Wärmeproduktion in wenigen Stunden auf und in dem Mage, wie das geschieht, beginnt sich der erkaltende Körper zusammenzuziehen. Die Masse, in der die Zusammenziehung vor sich geht, ist das fleisch, die Muskulatur. Jede Bewegung, die ein Cierkörper im Ceben macht, beruht darauf, daß ein Teil dieser Zusammenziehungsmasse, ein Muskel, sich zusammenzieht, während gleichzeitig ein anderer, sein Widerpart oder Antagonist, sich entsprechend ausdehnt oder ausgedehnt wird. Eine Bewegung 3. B. des Urmes oder Beines ware nicht möglich, wenn bei einer Zusammenziehung eines Muskels nicht auch ein anderer ausgedehnt oder gestreckt würde. Nach dem Tode aber beginnt sich die Muskulatur im gangen gusammenzuziehen; dadurch werden die Blieder und der ganze Körper steif und starr, der Zustand der Leichen- oder Totenstarre tritt, entsprechend dem allmählichen Aufhören der Wärmeerzeugung, nach und nach und über den ganzen Körper fortschreitend ein. Mur wo dem Tode große körperliche Unstrengungen vorausgingen, tritt die Leichenstarre ziemlich plötlich ein, fo 3. B. bei einem zu Tode gehetzten Wild oder einem nach großen Strapazen gefallenen Soldaten; denn hier ist der Körper nicht mehr lange im stande, innerlich, in den Geweben, noch Wärme zu erzeugen. Nach einiger Zeit beginnt dann der Derwesungsprozeß, ein Dorgang, der mit dem Ceben des betreffenden Körpers nichts zu tun hat. Es wird aber dabei ebenfalls Warme erzeugt, und zwar durch Batterien im Körper. Durch diese Wärme dehnt sich die Leiche wieder aus und die Leichenstarre wird allmählich wieder aufgehoben.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zur Betrachtung der dem Ceben eigentümlichen Erscheinungen zurud!

Ein Körper mit Eigenwärme müßte, das lehrt uns das Aussehen der Weltförper, im Prinzip Kugelgestalt haben, und die Cebewesen besäßen diese wahrscheinlich auch, wenn nicht die Einwirkung anderer Kräfte sie hinderte, diese Gestalt einzunehmen. Zu solchen Kräften gehört vor allem die eigene Schwere; wo sie vorwiegend zur Geltung kommt, erscheinen die Lebewesen von oben nach unten gleichsam zusammengedrückt. Auser ihr kommt noch eine ganze Reihe anderer Druckwirkungen und Widerstände in Betracht, die dem Lebewesen die Kugelgestalt nehmen und ihm eine andere, besondere, erst im Laufe seiner Entwicklung alls mählich werdende Gestalt geben.

Die Masse eines Körpers mit Eigenwärme muß nicht nur geformt, und zwar im Prinzip in Kugelsgestalt, auftreten; sie zeigt ein eigenartiges Verhalten auch darin, daß ihre Dichtigkeit von der Mitte nach der Obersläche hin fortschreitend zunimmt.

Eigenwärme und Ausdehnungsbestreben, sozusagen zwei Ausdrücke für dieselbe Erscheinung, wirken bei einem Körper, z. 3. einer Kugel, dashin, daß sich ihre Masse vom Mittelpunkte aus nach allen Richtungen ausdehnt. Da aber die ganze Kugel als solche in Wirklickseit nicht größer wird, denn sie besitzt nur Ausdehnungs de streben, Spannung, so muß ihre Masse nach der Oberstäcke zu immer dichter werden. In der zentralen Partie zit also die Masse ziemlich start ausgedehnt, in der äußersten Schicht herrscht die größte Dichtigkeit. Durch eben diese dichtere Außenschicht, die Kaut, das fell, die Membran, werden auch die kleinsten Cebensgebilde von ihrer Umgebung oder ihren Nachbarn scharf abgegrenzt.

Auf diesem eigentümlichen Derhalten der Masse eines Körpers mit Eigenwärme beruht ferner die Erscheinung, daß wir die wichtigsten Erscheinungen und Dorgänge des Lebens auf den mittleren, zentralen Teil eines Lebensgebildes beschränkt oder lokalisiert finden, so daß dieser Teil bei der Ernährung, der Fortpflanzung und anderen wichtigen Dorgängen die Hauptrolle spielt, und daß wir die Zelle, den Elementarorganismus, sowie jedes andere Lebensgebilde in einen "Kern" und einen "Zelleib" differenziert finden.

Die Eigenwärme der Cebewesen wird von ihnen selbst durch den Dorgang des Stoffwechsels erzeugt. Ein solcher ist ohne rhythmische Bewegungen nicht möglich und diese bestehen im Prinzip und in ihrer einfachsten form in abwechselnder Ausdehnung und Zusammenziehung. Im Prinzip ist demnach der gange Körper nichts anderes als eine einfache Saug- und Druckpumpe. Mit seiner Ausdehmung saugt er die Stoffe in sich und mit seiner Zusammenziehung preßt er sie aus sich heraus. Zwar finden wir die rhythmischen Bewegungen bei den verschiedenen Cebewesen verschieden start ausgeprägt und bei den einen leichter, bei den anderen schwerer wahrnehmbar; vorhanden aber sind sie bei allen. Rhythmit der Bewegungen ist demnach eine hervorragende Eigenheit des Cebens überhaupt.

Wenden wir uns nun von den Erscheinungen des Cebens im allgemeinen zu denen, die der ein= zelne Organismus bietet, so tritt zunächst die Frage auf: Was ist denn ein Organismus? Organisierung ift nach Dr. König Cotalisierung einer Catigkeit bezw. fähigkeit, die vorher das Ganze in allen seinen Teilen besessen hatte, auf einen bestimmten Teil der Masse des Banzen. Dieser Teil übt die betreffende Catigteit nun viel energischer als vorher das Banze, wird aber dabei immer weniger felbständig, vielmehr von den übrigen Organen immer abhängiger. Sehen wir heute einen Teil des Cierförpers, den Darm, andauernd wurmförmige Bewegungen machen, so wissen wir, daß im Prinzip der gange Cierkörper ohne Unterbrechung diese Bewegungen macht. Sinden wir heute bei den Tieren ein Organ — das männliche oder weibliche fortpflanzungsorgan, aus dem gewisse Gebilde, die sogenannten Keimzellen, herauswachsen, so wissen wir, daß diese Tätigkeit bei dem Tiere eine lokalisierte ist und daß im Prinzip diese Gebilde aus dem gangen Cierforper herauswachsen. Ift das der fall, so haben wir diesen Vorgang als eine



ganz einfache Teilung des Tierkörpers bei seinem Wachstum aufzufassen.

Diesen Gedankengang verfolgt Dr. König in seiner Broschüre "Das Wesen der Fortpflanzung" in überaus anregender Weise. \*) In manchen fällen kann in Wirklichkeit der ganze Körper den Teilungsvorgang vollführen, 3. B. bei der Zelle und beim Bienenstaate, weil sie einfachste, nur aus Kern und Zellkörper bestehende Gebilde sind. Die Ciere aber sind im allgemeinen höher organisierte Ce= bensgebilde, ihre Masse ist nicht nur in Kern und Zellkörper, sondern noch weiter in Muskeln, Nerven, Gefäße, Drusen, Knochen usw. differenziert; auch sind sie meist stark gegliedert, und aus allen diesen Ursachen kann eine Teilung des Banzen nicht erfolgen, wir sehen deshalb den Teilungsvorgang hier örtlich gebunden. Ist aber der Ceilungsvors gang lokalisiert, so muß das Produkt der Ceilung auch kleiner sein als das "Alte". Ferner muß die Teilung um so häufiger erfolgen, als die Keimzelle kleiner ist als das Alte. Und in der Cat produzieren die Ciere meist Millionen von Keimzellen, teilen sich also unzählige Male.

Die Keimzelle ist also nicht ein Bebilde, das unserer gewöhnlichen Zelle, der Zelle 1. Grades, entspricht, sondern ist ein dem "Alten", dem Tierkörper, völlig gleichwertiges Gebilde, sie ist eine Zelle 2. Grades (siehe Jahrg. IV, 5. 125). Fassen wir sie als solche auf, so hat die Erscheinung, daß sich diese Keimzelle zum Organismus des Alten auswächst, gar nichts Wunderbares mehr, sie ist vielmehr ganz selbstverständlich. Die Organe sind in der Keimzelle "in der Unlage" vorhanden.

Uus dem Umstand, daß sich die Keimzelle bei ihrem Wachstum in 2, 4, 8, 16 usw. Zellen teilt und damit ein Verhalten wie die gewöhnliche Zelle zeigt, darf man nicht schließen, daß sie eine einfache Telle sei. Bei der Teilung einer solchen entstehen ebenso wie beim Schwärmen des Bienenstaates zwei physiologisch von einander unabhängige Gebilde, während bei der Teilung der Keimzelle die Teilungsprodukte in einem gewissen physiologischen und jeweils auch in räumlichem Jusammenhange bleiben. Uus der Keimzelle wird ein Konglomerat von Ge= bilden, dieses ist ein geschlossenes Banzes und bleibt es. Erst wenn die Keimzelle ausgewachsen ist, die Größe des Alten erreicht hat, dann teilt sie sich wirklich, indem sie eben Keimzellen produziert.

Die Oroduktion von Keimen erscheint nach der Auffassung Dr. E. Königs als eine Modifikation des Wachstums der Lebensgebilde. Dieses Wachstum ist für das Individuum beschränkt durch die Tatsache, daß die Lebensgebilde Organismen und als solche mit einer gewissen Größe, dem "individuellen Mage", begabt find. Baben fie diefes erreicht, so wachsen sie wohl noch weiter, aber nicht mehr in der Weise, daß sie immer noch größer werden, sondern indem sie sich bei ihrem weiteren Wachstum teilen, so daß neue Lebensgebilde aus ihnen hervorgehen. \*\*)



Bei vielen, insbesondere den kleineren Tierarten (Insetten u. a.) reicht dieses Hilfsmittel auch aus; hier sind die Organe des Keimes nach Verbrauch der mitgegebenen Nahrung so weit entwickelt, daß er sich selbständig ernähren kam, zumal das "Allte" meist noch so vorsichtig ift, seine Eier dorthin zu legen, wo dem Keime nach dem Auskriechen die Beschaffung der Nahrung sehr leicht gemacht ift, indem er sich mitten darin befindet, wie das fliegenei im Kafe.

Schlimmer daran sind die Reime der größeren Tiere, 3. 3. der Wirbeltiere. Befanntlich ift bei allen Tieren die Größe der Keimzellen nicht sonderlich verschieden, wohl aber die Zeit ihrer Entwidlung. Während sich der fliegenkeim in einer Woche entwickelt, braucht der des Elefanten Jahre, um in die Organisation des Alten hineinzuwachsen. Daher ist der Keim der größeren Tiere nach Derbrauch der eingeschlossenen Nahrung noch weit entfernt davon, im Vollbesitze des Organismus zu sein. hier seten andere hilfsmittel ein, um das Ceben des Keimes bis zur ausreichenden Entwicklung der Organe zu fristen. Entweder saugt der "befruchtete" Keim bei seiner Wanderung aus dem Innern des Alten zur Oberfläche im Endstück des fortpflanzungsschlauches, im Eileiter, vermöge seines dauernd ihm innewohnenden negativen Druckes weitere 27ahrung in sich ein und verläßt schließlich, reichlich mit Nahrungsvorrat (Dotter, Eiweiß) beladen, das Alte, wie bei den Reptilien und Bögeln; oder er sangt sich bei seiner Wanderung aus dem Endstück



<sup>\*)</sup> Mene Gesichtspunkte. München 1906.

<sup>\*\*)</sup> Wie eine Bestätigung dieser Unnahme erscheint es, daß sogenannte "Aiesen", Menschen, deren Wachstum das "individuelle Maß" beträchtlich überschreitet, selten Nachstomen hinterlassen. H. B.

des fortpflanzungsschlauches, dem zur Gebärmutter erweiterten Eileiter, direkt sest, hängt sich hier an das "Alte" an, lebt auf Kosten der Säste dessselben, wächst heran und entwickelt sich. Sind seine Organe, speziell Atmungs- und Ernährungsorgane, so weit entsaltet, daß sie in Tätigkeit treten können, so wird der Keim entlassen, "geboren".

Die Gesamtheit seiner biologischen Forschungen hat Dr. E. König in einem Werke, "Das Leben, sein Ursprung und seine Entwicklung auf der Erde" betitelt, \*) niedergelegt. Der Umfang des Werkes erlaubt nicht, mehr als einige von den üblichen Auffassungen abweichende Punkte zu erwähnen.

In dem Kapitel über den Tod, als dessen hauptfächliche Urfache die Ablagerung körperfremder Stoffe in dem Wesen, der Kristallisationsprozeß, angesehen wird, berührt Dr. König den Zusammenhang zwischen der Wehrlosigkeit und ge= steigerten fortpflanzung vieler Ciere. Bei wehrlosen, häufig verfolgten Beschöpfen beginnt bei jeder Gefahr, ja schon durch die bloße Vorstellung einer solchen, sofort ein intensiver Stoffwechsel ein= zuseten; es wurde infolgedessen mehr Wärme produziert, die höhere Wärme sofort in entsprechend energischere Bewegungen umgesetzt und das Tier fo gerade zur flucht getrieben. Derhinderten gewisse Verhältnisse das Tier an der flucht oder machten sie die flucht unmöglich, so blieb nichts= destoweniger das schnelle Tempo des Stoffwechsels im Bange; doch konnte die so entwickelte Wärme nicht in Bewegung umgesetzt werden. Infolgedessen wurde das betreffende Tier durch die unbenütte Wärme fast gewaltsam ausgedehnt, aufs äußerste angespannt: es platte beinahe vor Ungst. Der intensivere Stoffwechsel und die daraus sich ergebende höhere Wärme bewirkten ein plötliches Wachstum, und zwar, da die form nicht weiter ausgedehnt werden konnte, ein Wachstum aus der form heraus, d. h. eine fortpflanzung. So bildete sich bei diesen ewig verfolgten Tieren — man denke an den hasen — nicht mur die fähigkeit plotlicher, energischerer Bewegung heraus, sondern es entstand allmählich auch das Gefühl der gurcht, der Ungst, und infolge dieses beständig wiederkehrenden Ungstgefühles stellte sich ein reichlicheres fortpflanzen als bei anderen Tieren ein. Die verfolgten Tiere erhielten also immer mehr die fähigkeit, sich schneller fortzupflanzen als andere; damit wurde aber ihre Cebensdauer im allgemeinen geringer.

Sehr eigenartig sind die Ideen Dr. Königs über die erste Arbeitsteilung bei den niedersten Orsganismen der Dorzeit und über die daraus sich ergebende Zerlegung eines Teiles derselben in "Tier" und "Pflanze" (Spezialpflanze). Diese Zerlegung war eine zolge des Auftretens von Kohlensäure in der Atmosphäre, wodurch der Cebensprozest fomplizierter wurde. Der Kohlenstoff mußte nun von der Cebestugel aus seiner Verbindung mit dem Sauerstoffe, aus der Kohlensäure, gelöst werden. Der obere Teil der Kugel, der im Gegensatz zu dem den Boden berührenden Teile jetzt nur noch Sauerstoff aufnahm, war dazu selbstverständlich nicht im stande, da er als der an Sauerstoff reichere

Teil den Kohlenstoff nicht aus seiner Verbindung mit Sauerstoff losen konnte. Diese Urbeit fiel also dem unteren Teile zu, der die Kohlensäure gersetzte und den freigewordenen Kohlenstoff (bezw. die entstandene spezielle Kohlenstoffverbindung) dem Bangen zuführte. Da der untere Teil dadurch eine bisher nicht geübte, neue Tätigkeit an seiner Oberfläche auszuführen hatte, mußte er seine Oberfläche vergrößern. Das geschah, indem er sich gegen den oberen Teil abzugrenzen, abzuschnüren begann. Allmählich verteilten sich die Rollen der beiden Teile in folgender Weise: der untere Teil nahm Wasser und Ammoniak aus dem Boden und Kohlenstoff aus der Luft auf, seine Cätigkeit war also hauptsächlich eine aufbauende; gleichzeitig aber nahm er auch noch Sauerstoff aus der Euft auf und schied Kohlenfäure aus, doch trat diese Cätig=

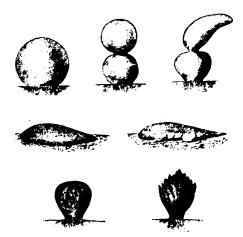

Schema der Jerlegung eines Urlebeteps in zwei "Organe", von denen das untere fich zur Pflanze, das obere zum Ciere fortbildet.

keit gegen die aufbauende zurück; der obere Teil nahm hauptsächlich Sauerstoff aus der Euft auf und zersetzte mit diesem die von dem unteren Teile geslieferten Kohlenstoffverbindungen. Er schied auch die Zerfallsprodukte aus. Seine Tätigkeit war mehr eine zersetzende. So waren zwei Organe entstanden, das untere die Pflanze, das obere das Tier, allerdings noch miteinander verbunden.

Dermittels einer Reihe verschiedener Vorgänge, auf die wir hier nicht näher eingehen können, bilsdete sich nach Dr. Königs Anschauung in der tierischen oberen Hälfte ein Ernährungskanal aus, der mit Hilse mur ihm eigener wurmförmiger Beswegungen aus seiner Pflanze die Nahrung entnahm. Indem das Tier sich allmählich eine von der Pflanze verschiedene Tätigkeit aneignete, mußte auch die Substanz beider immer verschiedenartiger werden, ein Umstand, der die völlige Coslösung des Tieres von der Pflanze vorbereitete. Nachdem diese Trensmung geschehen war, erfolgte die Weiterentwicklung der beiden Teilstücke in gänzlich verschiedenen Richstungen.

Sehr eingehend begründet Dr. König seine Unsicht, daß der Ursprung des Cebens nicht, wie häufig angenommen wird, im Wasser zu suchen sei, sondern vielmehr auf dem Cande, und daß hier



<sup>\*) 2.,</sup> ganglich umgearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 1905.

auch die erste Entwicklung der Lebewesen por sich gegangen fei. Eine fortschreitende Entwicklung ift nach ihm im Wasser nicht möglich; was an Wasser= tieren egistiert, ist durch rudschrittliche Entwicklung aus Cebewesen des festlandes entstanden. Dieles, was dem biogenetischen Grundgesetze zufolge als Zeichen früherer wasserbewohnender Dorfahren der höheren Tiere gedeutet werde, sei nicht so aufzufassen. So seien die sogenannten Kiemenspalten bei den Embryonen der Wirbeltiere wohl Audimente eines Utmungsorgans, aber keineswegs von Kiemen. Die Protozoen sind nach Dr. König nicht "Erstlinge des Cebens", sondern Endpunkte der rückschreitenden Entwicklung höherer Cebewesen im Wasser, wo diese sich schließlich in Einzellige aufgelöst haben. Auf Brund des biogenetischen Grundgesetzes ge-

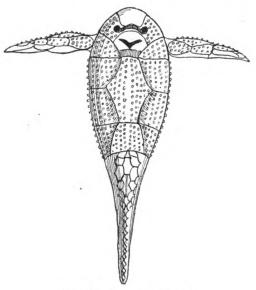

Pangerfifch aus dem ichottifchen Devon.

langte man zu dem Schlusse, daß die primitiosten Candwirbeltiere, wie Curche, früher im Wasser geslebt hätten, weil ihre Carven sich heute noch als Wassertiere entwickeln. Dr. König schließt umgeskehrt: weil ihre Keime die Jugendzeit schon im Wasser verleben, wird sich auch bald die Art selbst zum Wassertiertyp umbilden, zurückschreiten.

Sehr anregend und durchdacht find Dr. Königs Ausführungen über die Entstehung und den Zwed des Cebens, wenngleich auch wieder, wie die vorstehend angeführten, geeignet, zur Kritik und zum Widerspruch herauszufordern. Deshalb zum Schlusse nur noch ein Zitat aus seinem haupt= werke: "Wir verallgemeinern unsere Theorie über die Entstehung des Cebens auf der Erde, indem wir fagen: überall im Weltraume, wo zwei Welt= förper in ihrem Ausdehnungsbestreben in Kon= flift kommen, entsteht Ceben im Bereiche des Welt= förpers, deffen Ausdehnung gurudgeworfen wird, deffen Ausdehnung also die weniger intensive ift. Wir verallgemeinern ferner: Die Produktion von Ceben gehört zur Wesenheit der Materie und der Kraft, bezw. des Derhältniffes beider zueinander."

Eine merkwürdige Bestätigung der Unsicht Dr. Königs, daß die Waffertiere Candlebewefen als Dorfahren besitzen, finden wir in einer Mittei= lung Prof. Dr. Otto Jaefels über die fauna von Wildungen.\*) Die devonischen Kalke der Gegend von Wildungen sind reich an Versteine= rungen mannigfacher Urt, besonders an den Resten seltsamer, gegenwärtig ausgestorbener Wirbeltiere, der Placodermen oder Pangersische, deren Körper von einem Panger aus Knochenplatten umschlossen war, aus dem nur der flossenlose kurze Schwang und merkwürdige seitliche floffen frei her= vorstanden. Micht weniger als zwölf Gattungen von Placodermen mit etwa 50 Urten sind bis jett hier aufgefunden. Diese formen liegen größtenteils so vollständig vor, daß Prof. Jaekel ihr gesamtes Stelett restaurieren, ja sogar innere Stelettteile, wie das verfaltte Knorpelfranium mit den Binterhauptsgelenken, Blutgefäßeindrücken und Nervenkanälen, freilegen konnte. Die Schicht, aus der die Wildunger Sischreste stammen, muß einst in größerer Meerestiefe, außerhalb der eigentlichen Küstenzone etwa zwischen 200 und 500 Metern, zur Ablagerung gelangt sein. Die Sische sind dort offenbar so erhalten, wie sie auf dem Meeresboden zusammen lebten und starben. Während nun die berühmten Placodermenfundstätten des schottischen Devons nur wenige formen, diese jedoch meift in großer Individuenzahl enthalten, zeigt die Sauna bei Wildungen das entgegengesetzte Bild: eine kaum zu gliedernde fülle verschiedener formen, von denen jede einzelne nur in wenigen Individuen vor= kommt. Eine weitere Eigentümlichkeit der Wildun= ger fauna ist die Tatsache, daß fast alle dort gefundenen Pangerfische durch Zwischenformen untereinander verbunden sind, was dafür spricht, daß diese überraschende Mannigfaltigkeit der formen zweifellos an Ort und Stelle entstanden ist. Das Wunderbarfte aber ift, daß die außerordentlich mannigfaltigen formen alle nebeneinander in einer Gesteinsschicht von nur 10 bis 20 Zentimeter Dicke liegen, demnach nur wenige Generationen repräsen= tieren können. Prof. Jaekel glaubt, darin einen drastischen und überzeugenden Gegenbeweis gegen= über der älteren, durch die Selektionstheorie ver= tretenen Auffassung, daß alle Entwicklung allmäh= lich sei, erblicken zu mussen. Die Entwicklungszeit dieser Sauna sei auf eine geologisch so kurze Spanne Zeit zusammengedrängt, daß man geradezu von einer explosiven Entwicklung reden könne. Es spricht also dieser fund anscheinend für die von der Mutationslehre (de Dries) vertretene sprung= weise Entwicklung der Organismen.

Die Organisation dieser Placodermen ist eine derartige, daß sie deutlich die Abstammung der Fische von älteren, uns bisher noch unbekannten Candwirbeltieren erkennen läßt. Anscheinend war die Organisation der Wirbeltiere in sich vollskommen gesestigt, als die ersten sische auftraten; in diesen wird sie zwar äußerlich durch Anpassung an besondere Verhältnisse unterdrückt, kommt aber später bei höherer Ceistungsentsaltung überall wieder zum Ausdruck.



<sup>\*)</sup> Doff. Zeitung 1906, Mr. 372.

### Tellurische Auslese beim Menschen.

Man hat sich vielfach mit den körperlichen Umwandlungen beschäftigt, welche der fortschritt der Kultur am Menschen hervorbringt, und die Zufunftsbilder, die auf Grund solcher Untersuchungen entworfen werden, sind meistens recht betrübender Urt. Die Behirnmasse wird auch fernerhin zu= nehmen, die forperliche Ceistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit schwächer werden, so daß der Mensch der Zukunft kaum den Gindruck einer Jdealgestalt in unserem Sinne macken dürfte. Der= gessen wird bei diesen Spekulationen gewöhnlich aber, daß auch die Natur, die Erde, ein Wort bei diesen Umwandlungen mitzureden hat. Solange wir uns ihr nicht gang entfremden, wird sie die Kultureinfluffe jum Teil wenigstens in einem für uns günstigen Sinne zu paralysieren wissen.

Unter dem Titel "Tellurische Auslese" versucht einer unserer bedeutenosten Geographen, der unslängst verstorbene Prof. Kirchhoff, zu zeigen, wie sich aus einer ursprünglich gleichartigen und wohl nicht zahlreichen Gruppe, die irgendwo auf der Ostseste ein Waldleben führte, das Geäst der Rassen und dann dessen Derzweigung in die einzelnen Dölfer herausgebildet hat. \*) Wir sind allerdings noch sehr im Anfang erakter Studien über tellurische Wirkungen auf den menschlichen Körper begriffen. Aber gewisse Punkte beginnen sich doch schon zu klären.

Wer hätte 3. B. gedacht, daß schon die bloße Seehöhe das Höhenmaß unseres Leibes mitbedingt! Einer Millionenmessung in Nordamerika entnehmen wir die Einsicht, daß innerhalb der Vereinigten Staaten alle diejenigen, die ihre Wachstumsjahre auf dem Hochlandboden der Westhälfte verlebten, durchschnittlich höheren Wuchs haben. Ebenso ist die Junahme der Körpergröße des bavrischen Stammes südwärts von München ins höhere Alvenvorland und in die Alpen selbst hinein militärisch festgestellt. Merkwürdig ist dagegen wieder, daß die Nachkommen der europäischen Auswanderer nach Nordamerika fast durchschnittlich etwas höher auswachsen als ihre Däter. Das schottische Durchschnittmaß der Manneshöhe von 172 Zentimetern, das die Höhenstala in Europa nach oben abschließt, bildet drüben, und zwar im Ostraume von Britisch-Mordamerifa, die unterfte Stufe.

Nun wird aber das Höherwachsen um einige Millimeter den europäischen Einwanderern drüben kaum etwas nützen, ebensowenig wie das gewiß auch einem geheimnisvollen Einflusse der Candesnatur beizumessende Jadenscheinigwerden des Bartwuchses, das sich drüben sehr allgemein einzustellen pflegt. Don tellurischer Auslese in darwinistischem Sinne wird man erst bei den Körperabwandlungen des Menschen reden können, die wegen ihres ersichtlichen Dorteils für sie von dem betreffenden Candraume selbst gezüchtet werden. Prof. Kirchhoff führt ihrer einige an.

Schon die große Sinnesverschärfung der Wüsten= und Steppenbewohner hat unaus=



Ein anderer Zusammenhang ergibt sich zwischen Breitbruftigfeit und Hochlandsklima. Es ist sicher tellurische Auslese, daß die drei erhabensten Hochländer, Tibet, Mexiko und Hochperu (2000 bis 4000 Meter), mit der Ausbreitung der breitbruftigsten Menschen zusammenfallen. zum Ceben des Menschen unentbehrliche Sauerstoffgehalt der Luft ist im Vergleiche zu einem gleich großen Quantum Niederungsluft arg verringert: das zeigt schon ein Versuch mit der Ceuchtfraft von Kerzen, von denen bei gleicher Beschaffenheit in Paris drei eine Lichtstärke geben wie in der Stadt Meriko (2300 Meter über d. M.) deren gehn. Wie schafft sich nun der höhenmensch genügende Luftmengen, da doch dem Niederungsmenschen beim Emporsteigen und vorübergehenden Aufenthalt die Luft knapp wird?

Das Rätsel löst sich dahin, daß Cibetaner, Megikaner, Hochperuaner, wie der ungewöhnlich große Brustumfang andeutet, in ihren gewaltigen Lungen viel mehr Luft verarbeiten können als wir, weil die Lungenbläschen bei ihnen zahlreicher und geräumiger sind als bei uns. Offenbar liegt hier schon ein säkularer, Jahrhunderte, ja Jahrtausende hindurch mährender Unpassungsprozes vor. Nur Menschen, die schon durch Zufall etwas leistungsfähigere Lungen mitbrachten, erzielten gesundes, unverkürztes Ceben, als ihr Volksstamm auf der Jagd, der Wanderung oder der flucht vor feinden diese Hochlande betrat; und die nimmermude Weiterauslese sorgte dafür, daß immer die Lungengewaltigsten am sichersten überlebten und ihre in sehr kurzer Frist so sehr günstige Lungenvariierung zu immer noch größerer Dervollkommnung den Nachkommen vererbten, während Rückfällige mit schwächeren Cungen alsbald dem Klima zum Ovfer fielen. für die Niederung taugten dann folche Höhenlungen nicht mehr, was sich deutlich zeigte, als die Aimaras, Nachkommen der alten Inkaindianer, zu den Goldwäschen im Tieflande am



<sup>\*)</sup> Deutsche Aundsch. für Geogr. 11. Statist., 27. Jahrg. (1905), Heft 7.

Umazonenstrom herabstiegen. Sie erlagen rasch einer furchtbaren Sterblickeit.

Nicht in allen fällen ist die tellurische Auslese durchsichtig und flar. Daß die Schwärze der Negerhaut ebenfalls durch sie erzeugt ist, kann man wohl annehmen, doch nicht so schlagend nach= weisen. Die schwärzliche Hautfarbe ist keineswegs ein direkter Schutz gegen die senkrecht herabfallenden brennenden Sonnenstrahlen, da ja dunkle fläcken die Wärme viel stärker aufnehmen als helle. Der afrikanische Meger ragt vielmehr vor anderen Schwarzen (Südaraber, Papua, Drawida, Unstralier) dadurch hervor, daß nur er die idealste Un= passung an die so gefährliche Krankheitserreger (Miasmen) ausbrütende schwüle, heißfeuchte Creib= hansluft des Cropenraumes darstellt. Reger wider= standen dem mörderischen Klima der Panamaenge am besten.

Die Negerhaut wird durch eine unvergleichlich heftige Perspiration gekennzeichnet. Diese massen= hafte Verdunstung der Körperflüssigkeit durch die Haut erzeugt hochgradige Verdunstungskälte, und darum fühlt sich die Negerhaut um so kühler an, je heißer die Sonne brennt. Das Schwergewicht der Widerstandsfähigkeit des Regers gegen das Tropenklima dürfte indessen wohl auf die außerordentliche Cätigkeit seiner Leber entfallen, die an fülle der Gallabsonderung von keiner anderen Raffe erreicht wird. Ob mit diesem ganz anderen Säfteumtrieb die tiefe Braunung der haut gusammenhängt, wissen wir nicht. Jedenfalls beruht der ganze Organismus der Negerrasse auf einer so komplizierten Variierung unseres Geschlechtes, daß wir uns nicht zu wundern brauchen, wenn sie nur einmal auf Erden gelang, die viel einfachere Umformung des Utmungsorgans für Hochlandsklima dagegen dreimal, d. h. so oft sie tellurisch gefordert wurde.

Unter den Begriff der tellurischen Auslese fällt schließlich alle Uttlimatisierung, ferner die Widerstandsfähigkeit des Europäers gegen gewisse Krankheiten. Wir find seit alters an Masern-, Poden- und Scharlachgift gewöhnt, denn diese Epidemien haben unter uns seit Jahrhunderten die am wenigsten Widerstandsfähigen hingerafft, während die Kräftigeren zwar auch erfrankt, aber durch das siegreiche Bestehen des inneren Kampfes gegen die aufgenommenen Krankheitskeime gefeit sind und diese Gabe erfolgreicher Abwehr durch zahlreiche Benerationen zu immer höherer Vollendung vererbt haben. Naturvölker, denen diese Krankheiten durch europäische Matrosen zugetragen wurden, erlagen ihnen hilflos, murden durch die verderblichen Keime dezimiert, ja stellenweise sogar ausgerottet.

Ein merkwürdiges Beispiel tellurischer Auslese bietet der sogenannte amerikanische Cyp, über den Adam Röder sich auf Grund persönlicher Anschauung ausspricht.\*) Er leugnet die feminine Edelauslese bei der Amerikanerin als etwas speziell Amerikanisches. Die so laut bei uns belobte "Amerikanerin" — was wird in Deutschland nicht alles gelobt, wenn es von recht weit her ist — sei nichts weiter wie germanische Auslese, entstanden durch



Die Modellierarbeit von Klima und Erde sieht man in Nordamerika auch schon, aber fast nur bei den Männern. Wem sind bei Umerikanern nicht schon die scharfen Gesichtszüge, das hervortretende Kinn, die Udlernase, markierte Backenknochen aufgefallen? Das sind die Kennzeichen des indianischen Typs, des Ureinwohners von Nordamerika. Unch die Wadenlosigkeit, ein Charakteristifum des indianischen Beines, soll bei den Männern erhebliche fortschritte machen. So fann es, besonders wenn wir noch das eingangs erwähnte Wachsen des Durchschnittsmaßes der Körperhöhe und das fadenscheinigwerden des Bartwuchses her= anziehen, keinem Zweifel unterliegen, daß allmählich sich ein amerikanischer Typ herausbilden wird, der das germanische Urbild als Unterlage hat, auf der dann der autochthone Indianismus die scharfen Akzente des geborenen Rechtes eingraben wird. Das rührt jedoch keineswegs von einer Beimischung wirklich amerikanischen, d. h. indianischen Blutes her; denn mit den Indianern, die im Norden im Aussterben begriffen sind, ist der Eingewanderte, von Ausnahmen abgesehen, keine Vermischung eingegangen, die auch ziemlich prekar ist, weil Unfruchtbarkeit eine sehr häufige Erscheinung bei einer europäischeindianischen Ehe ist. Daß jedoch der "amerikanische Cyp" schon jest in ziemlich merkbarer Ausbildung vorhanden ist, lehrt uns ein Blick in die Withlätter der verschiedensten Mationen, deren Teichner, ohne Völkerkundige zu sein, dem "Bruder Jonathan" fast stets die oben bemerkten, allerdings dem Zwede entsprechend farrifiert ver= gröberten Züge leihen. — Welchen Nugen diese förperlichen Umwandlungen für die Betreffenden haben, ob sie überhaupt von Muten für sie sind, und ob man demgemäß hier tellurische Auslese im Sinne Kirchhoffs zu sehen hat, das ist eine andere Frage. Interessant an sich ist schon die Catsache, daß ein Erdteil das Gepräge, das er seinen Ureinwohnern aufzudrücken vermochte, auch einer ganz fremden, faum 300 Jahre in ihm weilenden Raffe zu geben versucht.

### Ubstammung und Stammesentwicklung des Menschen.

Bictet so die gegenwärtige Menschheit intersessante Entwicklungsprobleme genug, Probleme, auf deren Sösung wir beim Vorhandensein alles dazu nötigen Materials einige Hoffnung sehen dürfen, so tappt dasür die Sorschung hinsichtlich der Vorsgeschichte des Homo sapiens-Stammes noch immer auf dunklen, nur hie und da durch einen kargen Sichtstrahl getroffenen Pfaden. Begleiten wir sie auf einigen Versuchen, das Dunkel zu erhellen!



<sup>\*)</sup> Reifebilder aus Umerita. Berlin 1906. (S. 55 ff.)

über die durch den Meandertalmenschen und (vielleicht) den Pithecanthropus aus Java dargestellten früheren Entwicklungsstufen des Menschengeschlechtes zurud, versucht Dr. M. Ulsberg in die finsternis unserer Stammesgeschichte hineinzuleuchten. \*) Wir dürfen wohl annehmen, daß die ältesten menschlichen Uhnen noch niedrigere Merkmale besessen haben als die fossilen Menschen vom Meandertal, aus der Spygrotte, der Krapinanieder= lassung und als die Uraustralier, auf deren pri= mitive, dem Neandertalmenschen nahestehende Or= ganisation nach Klaatsch und Macnamara gewisse beim heutigen Australier sich findende Eigentumlichkeiten hinweisen. Die Reste der australischen Bevölkerung zeigen Merkmale, die der tierischen Dorfahrenform unseres Beschlechtes näher stehen als irgend eine andere Menschenrasse.

Solche Restzustände alter Entwicklungs= stufen, die man vor nicht allzu langer Zeit noch für Willfür der Natur, Spiele des Zufalls hielt, sind 3. B. die Variationen der Wirbelfäule und der Rippen, insbesondere die Dermehrung der letteren, ferner das Auftreten überzähliger Schneide= zähne, das Vorhandensein eines dritten Prämolaren \*\*) und die volle Entwicklung eines vierten Molarzahnes, wie überhaupt die stärkere Entfal= tung des Gebisses bei den Australnegern. Zu solchen primitiven Merkmalen gahlt auch die Uusprägung des Schmelzfaltenreliefs bei ihnen, ähnlich dem, wie es an den hintersten Mahlzähnen des Menschen von Krapina vorhanden ist, die im Derhältnis zur Urmlänge anderer Menschenrassen relativ bedeutende Länge des Armes bei den Australiern und Weddas; ferner die Breite des Zwischenraumes zwischen den beiden Dorderarmknochen, die abweichende Stellung des Oberarmfopfes, die relative Baufigkeit der Platyknemie, d. h. der feitlichen Abplattung des Schienbeines und ähnliche andere Eigentümlichkeiten im Knochenbau. Gewisse Abweichungen im Bau der Wirbelfäule, insbesondere die geringeren Dimensionen der Wirbelförper, lassen sich nach Prof. Klaatsch nur damit erflären, daß an der inferioren Wirbelfäule die nachträglichen Einwirfungen der aufrechten Körperhaltung sich weniger start geltend gemacht haben als bei anderen Raffen.

Eine Unknüpfung an den Urzustand der Menscheit ist nach Klaatsch auch gegeben, wenn man wohlgewölbten, an heutige Europäerschädel erinnernden Gehirnkapseln, wie sie bei australischen Wilden ziemlich häusig vorkommen sollen, begegnet in Verbindung mit gewissen niederen Kormen des Schädeldaches, insbesondere mit der mächtigen Entwicklung der "Alberaugenbrauenbögen". Der Korisontalumrif solcher "neandertaloider" Australierschädel stimmt nach Klaatsch auffällig mit dem des Pithekanthropus überein und man erhält den Eindruck, als sei auf Grundlage der Schädelbasis des letzteren ein höheres Gewölbe aufgeführt. Als "präandertaloid" wäre nach Klaatsch jener ge-

\*) Urchiv für Raffen- und Gesellsch.-Biologie, 3. Jahrg.

meinsame Vorsahrenzustand aufzusassen, von dem aus die Entwicklung des sossillen Europäerschädels (Neandertel=Spy) in der einen, des modernen Australierschädels in der anderen Richtung ihren Ausgang genommen hat. Die getrennte Entwicklung von gemeinsamer Basis aus würde auch die zwischen den drei Hauptrassen der heutigen Menschheit, den Negroiden, Mongoloiden und Weisen, bestehensden Verschiedenheiten verständlich machen. Die Abereinstimmung der verschiedenen Varietäten der Gattung "Mensch" ist nämlich, wie von Udachi, Bartels u. a. nachgewiesen wurde, doch nicht so bedeutend, wie man bisher annehmen zu sollen glaubte.

Bekanntlich fehlt den Unterkiefern aus dem ältes ren Diluvium der für den heutigen Menschen charakteristische Kinnvorsprung. Auf der Grundlage einer eingehenden anatomischen Untersuchung des Unterfiefers gelangte vor mehreren Jahren O. Walthoff zu der Unnahme, daß der Bau und die morphologische Gestaltung des Unterkiefers bei der heutigen Menschheit in innigster Beziehung zur Entwicklung der artifulierten Sprache stehe. Nachdem aber neuerdings f. Weidenreich und C. Toldt nachgewiesen haben, daß die von Walkhoff zum Studium des Kinnbaues benützten Röntgenbilder die tatsächlichen Derhältnisse nicht wiedergeben, ift man von diefer Unficht gurudigekommen. Es ist aber nicht nur die Unzulänglichkeit dieser Röntgenaufnahmen, sondern auch noch eine Unzahl anderer Tatsachen, die der Walkhoffschen Unnahme fich entgegenstellen. Nach dem, was über das Mitteilungsvermögen der Primaten bis jett festgestellt wurde, muß es als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden, daß ein Homo alalus, ein Mensch ohne irgend welches Sprachvermögen, jemals existiert hat. Die dritte Stirnwindung des Großhirnes, die Brocasche Windung, die als "Sprachzentrum", d. h. als Organ der Sprache zu betrachten ist, weist schon beim Orang und Schimpanse eine nicht unbeträchtliche Entwicklung auf, und ist auch beim Borilla als kleine, aber doch deutlich sichtbare Windung zu erkennen. Weiter fehlt es nicht an Beobachtungen, die darauf hin= deuten, daß unter den Tonen, wie sie von Menschenaffen hervorgebracht werden, Kehl-, Zungen- und Lippenlaute vertreten sind. Dag auf der Neandertal= stufe der menschlichen Entwicklung das Mitteilungsvermögen bereits einen gewissen Grad erreicht hatte, wird auch dadurch wahrscheinlich gemacht, daß in der Krapinaansiedlung rohe Steingeräte, Usche und Holzkohlenreste, alles Unzeichen sozialen fortschritts, auftreten.

Das menschliche Kinn ist also nicht durch die Ausbildung des Sprechvermögens erzeugt, nicht so, daß zum Affenkieser der Kinnvorsprung als etwas ganz Aeues hinzutrat, sondern vielmehr in der Weise, daß von dem beim altdiluvialen Menschen noch in voller Ausdehnung und gleichmäßiger Dicke vorhandenen Zahnsortsat des Unterkiesers der obere Teil rudimentär geworden ist und insbesondere in der Richtung von vorn nach hinten sich verskeinert hat; dadurch tritt natürlich die zum Teil noch in ihrem ursprünglichen Umsang erhaltene untere Partie des Unterkiesers in Gestalt des



<sup>(1906),</sup> heft i.

\*\*) Prämolaren find die drei ersten auf den Edzahn folgenden, schon im Milchgebig vorhandenen, Molaren die erst später auftretenden vier echten Backengahne.

Kinnes mehr hervor, als dies bei den Affen, den Anthropoiden und der älteren Menschenform der kall ist. Die Verringerung der oberen Dicke des Unterkiefers ist eine kolge der Rückbildung der Schneidezähne, namentlich ihrer Wurzellänge, gewesen. Aber die Verkleinerung des Unterkieferschnrandes war nicht die alleinige Ursache der Kinnbildung. Es ist vielmehr, wie Toldt mit Recht hervorhebt, die Ausbildung der Kopfform übershaupt und namentlich diesenige des vorderen Schädelsabschnittes, die der Entstehung des Kinnes beim rezenten Menschen zu Grunde liegt.



Befpenftertier.

Weit tiefer, ja viel zu tief, wie manche Kritiker behaupten, greift bei Untersuchung des Ursprungs des Menschen Dr. C. B. Strat in seinem Dortrage "Zur Abstammung des Menschen". \*) Mach der Darwinschen Theorie von der Entstehung der Urten mußten sich schließlich das 3d, wie Weismann den Individualitätenkeim innerhalb der Zelle nennt, und die Determinanten, die im Id eingeschlossenen, den Ausbau des Id zum Individuum bewirkenden Kräfte des gemeinschaft= lichen Urahnen bei Uffen und Menschen wieder= finden, jedoch vermehrt durch äffische bezw. mensch= liche Iden und Determinanten späteren Ursprungs (siehe Jahrb. II, 5. 172). Beide Stammbäume zurückverfolgend, mussen wir schließlich auf zwei einander fehr ähnliche Bruder kommen, von denen der eine der Urahn fämtlicher Menschen, der andere der Urahn fämtlicher Uffen gewesen ift. Der Dater dieser beiden Brüder aber ift der gemeinschaftliche

Stammvater der Menschen und Affen. Nach häckel ist er mehr Affe gewesen. Wie aber, wenn er mehr Mensch und weniger Affe gewesen ist? Wenn nicht die Menschen von den Affen, sondern letztere von den Menschen abstammten?

Um diese Frage zu beantworten, sucht Strat die Urform der Säugetiere überhaupt zu rekonstruieren, das gemeinschaftliche Urid der Säuger gu entdeden. Diejenige form, die mit diesem Urid trot weitestgebender Meuerwerbungen am meisten übereinstimmt, ift die älteste und hat als solche den Stammvater für die jungeren formen geliefert. hurley hat bereits darauf hingewiesen, daß zwi= schen allen jett lebenden, so sehr verschiedenen Säugetieren zahllose Zwischenformen bestanden haben muffen, welche famtliche übergange vermittelten. Diese alle muffen sich gruppenweise auf einfache Urformen gurudführen laffen, aus denen eine Differenzierung nach verschiedenen Richtungen hin erfolgt ist. Einige dieser Sammelbildungen oder collective types Hugleys find anscheinend noch jett in wenig veränderter form anzutreffen, und zu ihnen gehört nach Hugley der Igel, weil dessen Gebig eine solche Beschaffenheit zeigt, daß fich aus ihr fämtliche anderen Säugetiergebiffe durch Derkümmerung oder stärkere Ausbildung gewisser Zahngruppen ableiten lassen. Auch noch aus einem anderen Grunde verdient der Igel den Namen einer "Sammelbildung"; denn seine Keimanlage, beson-ders die Bildung der Eihüllen, hat unter allen Säugern so ziemlich die einfachsten Derhältnisse. Das Umnion, der glatte, die Frucht umschließende Sack, besteht bei den meisten Sängetieren aus zwei zusammenwachsenden Salten, während er beim Igel von Unfang an als primare Höhle vorhanden ift.

Eine andere Sammelbildung ist das merkwürsdige und seltene Gespenstertier (Tarsius spectrum), dessen Gebig ebenso indisferent ist wie das des Igels. Seine Eianlage besitzt zwar nicht das primäre Amnion, aber ein anderes besonderes Merkmal, den primären Haftstiel, eine von Zeginn an vorhandene unmittelbare Verbindung zwischen Mutter und Frucht, die bei allen anderen Säugetieren viel verwickelter, daraus abgeleitete Verhältnisse zeigt. Außer Carsius besitzen diesen Haftstiel nur noch die Primaten unter allen Säugetieren.

Sorgfältige anatomische Untersuchungen ergaben die überraschende Tatsache, daß die Gianlage des Menschen sowohl das primare Umnion als auch den primaren Baftstiel besitt, ebenfo gewisse Uffenarten, so daß also in dieser Hinsicht Mensch und Uffe dem Urid am nächsten steben und zu den primitioften und darum ältesten Bildungen im gesamten Sängetierreich gablen. Was die Bahne betrifft, fo hat' der Mensch ein ebenfo indifferentes Bebig wie Igel und Befpenftertier, während der Uffe sich durch stärkere Ausbildung der Edzähne mehr dem Raubtiertypus genähert hat. Durch Vereinigung diefer drei primitiven Mertmale nimmt also der Mensch die einfachste und damit älteste Stufe der Sammelbildungen unter den Saugetieren ein. 21s weitere primitive Gigenschaft, die dem Menschen insbesondere eigen ware, führt Dr. Strat die Bildung der Bande an, die bis auf die Umphibien gurudguführen ift.

<sup>\*) 21</sup>s Brofchure erschienen bei f. Ente, Stuttgart

"Wir haben somit in den Zähnen, den Händen, der Umnionbildung und dem Haftstiel eine Reihe von schwerwiegenden Gründen, die vermuten lassen, daß nicht nur die Uffen, sondern auch sämtliche jett lebende Säugetiere jüngerer Abkunft sind als der Mensch.

"Don allen Säugetieren haben aber allerdings die Uffen am längsten mit der Entwicklung des Menschen gleichen Schritt gehalten und sich am spätesten von ihm entfernt.

"Wenn aber der Mensch das älteste Säugetier gewesen ist, so hat er auch die längste Zeit zur

Derfügung gehabt, um sich in ansberer Hinsicht zum vollkommensten aller Säugetiere zu entwickeln; auf Grund dieser Theorie können wir daher zwar die körperlichen und geistigen Eigenschaften der Tiere auf die des Menschen, nicht aber umgeskehrt zurücksühren. Alle Tiere ähneln dem Menschen in dieser oder jenen hinsicht, der Mensch selbst aber kann nicht diesen abgeleiteten Formen, sondern nur seinen eigenen Vorsahren ähnlich sehen."

Wie aber haben nun diese Vorfahren ausgesehen?

Um ihr Bild zu rekonstruieren, benütt Dr. Strat drei Beweisstude: erstens das häckelsche biogenetische Brundgeset, nach dem die Entwicklung des Individuums (Ontogenese) eine verfürzte Wiedergabe der Entwicklung der Urt (Phylogenese) ift; zweitens die rudimentaren Organe, die Rückbildungen und Rüdschläge der heutigen Menschheit in frühere formen, und drittens die überreste der früheren Menschen und deren Tätigfeit. Das Ergebnis der Untersuchung ist, daß das Urid des Menschen und der Säugetiere überhaupt die folgenden Eigenschaften gehabt haben muß:

Dier gleichlange, in Hände auslaufende Bliedmaßen, einen furzen, rundlichen Schwanz, spike, be-

wegliche, nicht allzu lange Ohren, einen vorstehenden Mund mit stumpfer Schnauze (wegen der stärkeren Bezahnung), viele Brüste und fast nackte oder spärlich behaarte Haut. Es gebar 8 bis 16 Junge zugleich und nährte sich ausschließlich von Pflanzen.

In seinem Außern muß es ein Mittelding zwisschen Molch und Maus gewesen sein, über seine Größe läßt sich nichts Gewisses aussagen.

Uns ähnlichen nacken Molchmäusen mussen die Stammväter sämtlicher höheren Säugetiere durch Verkümmerung der einen und einseitige Ausbildung der anderen Teile hervorgegangen sein. Ursprüngslich kaum voneinander zu unterscheiden, entsernten sie sich immer mehr nach der einmal eingeschlagenen Richtung hin.

Wie nun die menschliche Bildung, die eigentumlichste und glücklichste Berbindung primitiver und hochausgebildeter Eigenschaften, aus der Molchmaus sich entwickelt, wird von Dr. Strat eingehender dargestellt. Millionen von Jahren mögen
die Molchmäuse scheinbar ganz gleichwertig miteinander gelebt haben, obwohl schon erste Gruppen
für die verschiedenartigen Fortentwicklungen sich gebildet hatten. Für die einseitige Weiterentwicklung
des Menschen ist nun das wichtigste Moment die
mächtige Ausbildung des Gehirnes und
in zweiter Linie der aufrechte Gang. Letzterer ist nach Schwalbe aus statischen Gründen
der mächtigen Gehirnentwicklung vorausgegangen

und hat diese erst nachträglich veranlaßt, wie er auch die Urme für eine große Zahl neuer Derrichtungen freimachte. Aun ist aber die erste Vorbedingung aufrechten Gehens die Streckung des Rumpfes gegen die Oberschenkel, und diese wird durch die Gesäsmuskeln veranlaßt.

Als älteste Zwischenstufe von Urid und Mensch haben wir des halb eine Molchmaus anzusehen, die entweder einen größeren Kopf oder ein stärkeres Gesäß als ihre Artzgenossen gehabt hat, und als ferenere, sicher festgestellte Zwischenstufe tritt die aufrecht gehende Molchmaus mit stärkerem Gesäß und größerem Gehirnsschäbel auf.

Weitere Um= und fortbildungen ergaben dann ein auf zwei Beinen gehendes, schwanz= loses Geschöpf mit noch grökerem Kopfe und mit vier, später zwei Brüsten an der oberen vorderen Rumpffläche.

Auch zahlreiche Tierformen haben die einseitige Richtung nach dem aufrechten Gange und der überwiegenden Gehirnentwicklung eingeschlagen, z. 3. die Bären und die Affen. Bei ersteren aber war offenbar die einseitige Entwicklung zum Raubtier schon so weit vorgeschritten, daß die spätere Un-

passung an den aufrechten Gang nicht mehr zu menschenähnlicher Bildung führen konnte, beim Uffen machten die dem Klettern stärker angepaßten Gliedmaßen, das dem Raubtiergebiß sich nähernde Gebiß die Menschwerdung unmöglich.

Sogar Spuren seiner Molchmaus glaubt Strat entdeckt zu haben. Da die Kohlenformation noch keine Säugetierreste zeigt, so liegt es nahe, den Säugerahnen zwischen diese Formation und die Trias, also in das Perm zu verlegen. Hier sinden sich die bekannten Handtiers oder Chirotheriums fährten, und so hält unser Forscher es für möglich, daß die Chirotherien mit den Molchmäusen identisch sind.

"Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen"
— und wenn wir's abwarten, erleben wir vielleicht auch noch die Auserstehung der Molchmaus aus irgend einer geologischen Schicht; wer weiß!



Chirotheriumfahrter

Jahrbuch der Maturfunde.



5

# Lebensrätsel im Pflanzenreich.

(Botanit.)

Baftardbildung und Vererbung. \* Ernährung und Regeneration. \* Blute und frucht.

## Bastardbildung und Dererbung.

as Problem der Dererbung harrt noch immer seiner vollständigen Sösung. Die Tatssache, daß die Organismen Nachkommen hervordringen, die ihnen in weitgehendem Maße gleichen, drängt schon seit Jahrhunderten zu der Frage, in welcher Weise die Übertragung der Eigenschaften der Elternwesen auf die Kinder stattsinde. In der befruchteten Pflanzens oder Tierzizelle sind diese Eigenschaften zunächst als Unlagen vorhanden; diese, nicht die Merkmale des Organismus, werden vererbt. Die Unlagen ziehen nach einem Gleichnis Nägelis in jeder Generation und in jedem Individuum ein neues Kleid an, das sie sich selber gestalten.

Wie diese Unlagen von einer Generation auf die andere übertragen werden, und was sich daraus über die Natur der Unlagen selbst ergibt, ist zum Teil durch Experimente gesetmäßig festgestellt worden. Selbst bei verhältnismäßig einfachen Organismen sind diese beiden Probleme noch sehr verwickelt. Dor ungefähr 150 Jahren stellte Kölreuter den ersten Pflanzenbastard her, indem er zwei Urten des Tabats (Nicotiana rustica und paniculata) kreuzte. Dieser "erste botanische Maulesel" hielt in seinen Merkmalen genau die Mitte zwischen seinen beiden Stammeltern und ließ sich, je nachdem die Narben mit dem Pollen der einen oder der anderen Stammart belegt wurden, nach drei Benerationen in die eine oder die andere Stammpflanze zurückführen. Kölreuters Experimente und die vieler nachfolgender Botaniter schienen zu der Erkenntnis zu führen, daß sich für die Urt und Weise, wie die Merkmale der Eltern bei den Nachkommen auftreten, überhaupt feine eraften Besetze aufstellen lassen. Erst in den letten Jahrzehnten ift ein Unfang dazu gemacht, und wir kennen jest einige Dererbungsgesete, die uns in zahlreichen fällen eine Voraussagung dessen, was aus einer bestimmten Befruchtung hervorgehen wird, ermöglichen.

Die Pflanzen eignen sich zur Dornahme derartiger Dersuche in hohem Brade, und es ist anzunehmen, daß die hier aufgefundenen Befete im allgemeinen auch für die Cierwelt gultig sein werden. hier wie dort finden wir ja die fähigkeit des Dariierens, die Catsache, daß die Nachkommen desselben Elternpaares, selbst bei weitgehender Ihn= lichkeit, einander nie völlig gleichen. Auch die Ur= fachen solcher Variationen scheinen die gleichen zu sein, und zwar scheint es sich zumeist um das Auftreten wirklich neuer Eigenschaften, sogenannter Mutationen, bei einzelnen Individuen zu handeln, die dann erblich find, wie de Dries nachgewiesen hat. Ob auch äußere Einflüsse, namentlich solche in der allerfrühesten Jugend, Abanderungen erbli= der Natur herbeiführen können, bleibt nach wie

vor fraglich. Ein Unterschied zwischen Tier und Pflanze zeigt sich darin, daß die Bastardierung, d. h. die Dereinigung von Geschlechtszellen verschiedener Arten, in der Tierwelt weit seltener zur Entstehung sortpflanzungsfähiger neuer Arten führt als bei den Pflanzen. Lettere sind sogar im stande, durch bloße Mischung von Sästen ausgewachsener Pflanzen Bastarde hervorzubringen. Es sind dies die sogenannten Pfropshybriden, die aus der Vereinigung zweier Arten derselben Gattung durch Pfropsen hervorzehen. Unter ihnen hat der Golderegenbastard (Cytisus Adami), der die Eigenschaften des gemeinen Goldregens und des purpurblütigen Cytisus purpureus nebeneinander an demselben Strauche zeigt, die Ausmerksamkeit der Botaniker seit langer Zeit in hohem Grade erregt.

Prof. Kerner, einer der Hauptvertreter der Unsicht, daß neue, beständige Arten durch zweiartige Kreuzung (Bastardierung) entstehen können, beschreibt diese Pfropshybriden folgendermaßen \*):

"Man kann sich in der Cat nicht leicht etwas Seltsameres denken als einen Stock dieses Zytisus. Die meisten Bluten desselben stellen einen Mittelschlag dar, dessen Kelche weder so seidenhaarig wie jene des Cytisus Laburnum (gemeinen Goldregens), noch so kahl und glatt wie jene des Cytisus purpureus sind, und deren Blumenfronen eine aus dem Purpur des C. purpureus und dem Gelb des C. Laburnum hervorgegangene schmutig rosenrote farbe besitzen. Aber an manchen Blüten= trauben finden sich zwischen den schmutig rosenroten Blüten auch einzelne Blüten mit seidenhaarigem Kelch und den gelben Blumenkronen des Cytisus Laburnum, und, was das merkwürdigste ist, einzelne Blüten, welche zur hälfte dem C. pur-pureus, zur hälfte dem C. Laburnum, oder wo ein Drittel der Blumenblätter dem C. purpureus, zwei Drittel dem C. Laburnum angehören. Ja, noch mehr. Aus demselben Stocke, dessen Blütentrauben der Mehrzahl nach einen genauen Mittelschlag zwischen den beiden Urten darstellen und mehrere Jahre nur mit folden Blüten in Erscheinung treten, entwickeln sich in einem folgenden Jahre ganz unvermutet Zweige, welche nur Crauben von C. Laburnum, und solche, welche nur reine Blüten des C. purpureus tragen. Nach Ungabe Schnittspahn's wurde dieser feltsame Zytisus in Ditry bei Paris von dem Oflanzenzüchter Adam durch Ofulieren einer Knofpe des C. purpureus auf einen Stock das C. Laburnum zu stande

. Wenn man bedenkt, daß gewöhnlich der Sproß, der sich aus einem eingepfropften Auge entwickelt, die Unterlage benützt wie ein Schmarotzer seine Wirtspflanze, d. h. aus der Unterlage den rohen



<sup>\*)</sup> Pflanzenleben, 2. Unfl., Bd. 2, S. 513.

Nahrungssaft bezieht und "in seiner Weise", d. h. wie den sonst mittels eigener Wurzeln aufgenommenen benützt, so muß das Verhalten dieses Pfropshybriden sonderbar genug erscheinen. Man hat deshalb neuerdings auch behauptet, daß Cytisus Adami gar kein Pfropshybride sei, sondern gewöhnlicher Kreuzung der beiden Stammarten mittels Pollens seine Entstehung verdanke.

Sorgfältige anatomische Untersuchungen dieses merkwürdigen Mischlings von seiten A. Cauberts\*) haben zu fehr interessanten Ergebnissen geführt. Danach kann auf dem Cytisus Adami der Rückschlag in die reine C. purpureus-form nur durch sogenannte Knospenvariation aus einem Kurztrieb des ersteren hervorgehen. Ein allmählis cher Ubergang aus dem anatomischen Bau der einen in den der anderen Urt ließ sich nicht beobachten, vielmehr trat innen die Ubgrenzung zwischen beiden genau so deutlich hervor wie an der Außenfeite der Zweige. Ebenfo unvermittelt ift der übergang zwischen den C. Adami-Aften und den aus ihnen hervorgehenden gelbblühenden C. Laburnum-Zweigen. Auch diese mussen als das Produkt einer Knospenvariation aus dem Bastard hervorgegangen

Ein anderer Botaniter, Berr Beverind, hat festgestellt, daß die Rückschläge von Cytisus Adami nicht selten aus "schlafenden Augen" hervorgehen. Indem er durch starkes Zuruckschneiden des Bastards an den normalen Zweigen viele solcher Knospen zum Austreiben zwang, erhielt er zahlreiche Rudschläge. In einigen fällen zeigten aber die Knospen durch die Behaarung ihrer Schuppen die Natur der im frühling auftretenden Laburnum-Zweige vorher an. In selteneren fällen besaß die eine Cangshälfte einer Knospe Adami-, die andere Laburnum-Schuppen. Dann entwickelte sich ein Zweig, der seiner gangen Cange nach aus den durch eine Grenzlinie getrennten beiden Komponenten bestand, aus einer Laburnum- und einer Adami=Balfte. Im allgemeinen lief in einem sol= chen "gemischten Zweige" die Brenge zwischen beiden Bestandteilen neben den Blättern vorbei. Doch tam es auch vor, daß sie mitten durch ein Blatt ging, und ein solches "gemischtes Blatt" pflegte auch "gemischte Uchselknospen" zu tragen. Diese Mischformen laffen darauf schliegen, daß die den Rudschlag bedingende Variation hier nicht in einer einzelnen, sondern in mehreren nebeneinander liegenden Zellen aufgetreten ift.

Diese Beobachtungen, die zunächst vielsach besweiselt wurden, fanden eine Bestätigung in den Pfropfbastarden von Bronvaux, über die S. Roll jüngst eingehend berichtet hat.\*\*)

Es entstanden in diesem Falle sogar mehrere versschieden gestaltete Pfropsbastarde aus der Vereinisgung zweier nahe verwandter Urten, der gemeinen Mispel (Mespilus germanica) und des eingriffelisgen Weißdorns (Mespilus oder Crataegus monogyna). Im Dardarschen Garten zu Bronvaux bei Metz steht ein hundertjähriger Mispelbaum, dessen Krone auf einen Weißdornstamm veredelt ist.

Beide Symbionten (Cebensgefährten) sind reine Urten, nicht, wie wohl behauptet worden ist, schon selbst Bastarde, in welchem Salle die Entstehung von Bastarden an ihnen erklärlicher wäre. Unmittelbar unter dem Pfröpfling, aus der Verbindungsstelle von Edelreis und Unterlage, brachen dicht nebeneinander zwei Ustchen hervor, die zwei verschiedene Zwischenformen von Weißdorn und Mispel darstellten. Der erste Zweig, der bündigen Bezeichnung halber furzweg "form Dardari" genannt, nähert sich mehr dem Besamtaussehen der Mispel, der zweite, "form Jules d'Usnières", gleicht mehr dem Weißdorn. Dazu gesellte sich ebenfalls an der Pfropfstelle, aber auf der gegenüberliegenden Seite, ein dritter Zweig, der zunächst von gewöhnlichen Weißdornzweigen kaum zu unterscheiden war, später aber in eine der form Jules d'Usnières sehr ähnliche form überging. Er unterschied sich von letterer nur durch frühere Blütezeit und völlige Unfruchtbarkeit. Noll bezeichnet diese Form als "Jouini".

Alle drei formen sind, da in ihnen die Merkmale der beiden Erzeuger, und zwar in verschiede= nem Verhältnis gemischt, erscheinen, typische Bastarde, die mit den bisher bekannten, auf geschlechtlichem Wege durch Bestäubung entstandenen Bastarden von Mispel und Weißdorn nicht übereinstimmen. Sie zeigten nun im weiteren Verlaufe ihrer Entwicklung mancherlei Ubsonderlichkeiten. Dardarizweig brachte im Jahre 1889 einen ganz typischen Mispeltrieb hervor, mahrend ein anderer in demfelben Jahre entwickelter kurzer Zweig fich bei etwa 10 Zentimeter Cange teilte und an der einen Balfte Mispel-, an der anderen Seite reine Weißdornblüten trug. Auch die Stämmchen von Jules d'Usnières und Dardari, die man durch Veredlung dieser formen auf den Wurzelhals von eingriffeligem Weißdorn gewonnen hatte, zeigten Rückschläge. Als besonders merkwürdig ist zu erwähnen, daß ein fünfjähriges Dardaristämmchen einen üppigen Trieb der form Jules d'Usnières hervorbrachte.

Lettere form und Dardari, nicht aber die völslig sterile Jouini, setzen früchte an, die echten Bastardcharakter tragen. Die von Dardari haben noch keinen keimfähigen Samen gebracht, dagegen keimten von etwa 100 ausgesäten Samen des Usnières drei, deren Keimpslanzen bis zum Mai 1905 wie reine Weißdornpslanzen aussahen.

Die Entstehung echter Pfropfbastarde, die im Hinblicke auf die vorstehenden fälle praktisch geslöst erscheint, läßt sich auf Grund der neueren Untersuchungen über die Wanderungen und Verschmelzungen der Zellkerne teilweise auch theoretisch erstären. Manche Umstände bleiben allerdings vorsderhand noch unerklärlich, 3. 3. die allmähliche Umwandlung der form Jouini aus einer dem Weißdorn gleichenden in eine der Jules d'Usnières ähnlichen, die bei geschlechtlich entstandenen Bastarden nichts Entsprechendes sindet, oder die höchst merkwürdige Entstehung eines Bastardes aus einem anderen (Jules d'Usnières aus Dardari).

Behen wir an der hand einer Urbeit Prof. C. Correns' ,iber Vererbungsgesete"\*) naber

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., 17. Jahrg., Ar. 8.

\*\*) Sitzungsber. der Alederrhein. Gesellsch. für Naturund Heilkunde zu Bonn, 1905.

<sup>\*)</sup> Brofchüre, Berlin, Derlag Bornträger, 1905.

auf die Betrachtung der von dem Augustinerpater Gregor Mendel zu Brünn schon 1866 veröffentslichten, damals aber gar nicht beachteten und erst neuerdings wieder hervorgezogenen oder wieder entsdeckten Gesetze der Vererbung ein! Prof. Correns bezeichnet hier entgegen dem sonstigen Sprachsgebrauche jede Vereinigung zweier Keimszellen, die nicht die gleichen erblichen Anlagen besitzen, als Bastardierung; also, da die Eltern wohl immer eine Anzahl erblich

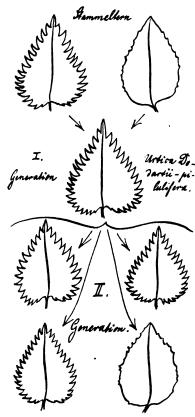

Swei Generationen Bastardbildung zwischen Urtica pilulifera und Urtica Dodartii.

fixierter Unterschiede zeigen, ist auch jede geschlechts liche Fortpflanzung nach ihm faktisch wohl stets eine Bastardierung. Was wir zurzeit von der Abertragung der elterlichen Merkmale wissen, beruht auf dem, was uns solche Bastarde zwischen auffällig verschiedenen Eltern lehren.

Mendel stellte seine Dersuche im Garten des Königinnenklosters zu Brünn zuerst mit Erbsensorten an, dann mit anderen Pflanzen, von denen viele eine Bestätigung des bei den Erbsen Gesundenen gaben, während andere, vor allem die Habichtssträuter, ein abweichendes Verhalten zeigten. Bei den Versuchen mit Erbsen unterschieden sich die Eltern der Bastarde in der Farbe der Blüten (weiß oder rot), in der Farbe der Keime (grün oder gelb), in der farbe der Samenschale, in der Beschaffenheit der früchte, in der Cänge der ganzen Pflanze usw. Jeder dieser Punktewurde besonders studiert.

Wurde ein Baftard hergestellt, deffen Eltern sich nur in einem Punkte unterschieden, so kamen zwei Merkmale in Frage, von jedem Elter eins, 3. B. rote Blüten — weiße Blüten, die ein Mert= malpaar bilden. Unterschieden sich die Eltern in zwei Punkten, so kamen vier Merkmale in Betracht, die zwei Paare bildeten, usw. Mendel fand nun bei seinen Dersuchen, daß in jedem Mertmalpaare das Mertmal des einen Elters von dem des anderen beim Bastard verdedt wird, und zwar vollkommen oder fast ganz, so daß 3. B. der Bastard zwischen einer rotblühenden und einer weißblühenden Erbfe rot blüht und von dem einen Elter, dem rotblühenden, seinem Aussehen nach nicht unterschieden werden kann. Das Merkmal bezw. die Unlage des einen Elters dominiert über dasjenige des anderen Elters, das zurud oder in den Hintergrund tritt (rezessiv ist). Man hat dies die Pravalenzregel genannt. Wenn sich das stammesgeschichtliche Verhält= nis der beiden Eltern feststellen läßt, ist fast immer ersichtlich, daß das stammesgeschichtlich (phylogene= tisch) höher stehende Merkmal, also die später entstandene jungere Unlage dominiert. Aller= dings kommen auch fälle vor, wo die eine Unlage nicht oder wenigstens nicht vollkommen über die andere dominiert, der Bastard also eine Mittelstellung einnimmt oder beide Unlagen sich gleich stark äußern. In einem Verwandtschaftstreise kann 3. 3. die rote über die weiße Blütenfarbe dominieren, im anderen mit ihr ein abgeblagtes Rot geben. Ja es kommt vor, daß an einem und dem= selben Individuum die elterlichen Merkmale mehr oder weniger unvermischt nebeneinander, als "Mosait", auftreten. Tritt aber Mosaitbildung als Regel bei einem Bastard auf, so war sie schon in einem der Eltern, oder in beiden, aktiv oder schlum= mernd, vorhanden. Über die Ursachen dieses ver= schiedenartigen Derhaltens gibt es bisher kaum Dermutungen.

Su dieser ersten, der Prävalenzregel, kommt als zweite die sogenannte Spaltungsregel. Durch seine Versuche wurde Mendel zu dem Schlusse geführt, daß die forrespondierenden Unlagen der Eltern, die sich bei der Entstehung des Bastards vereinigt hatten und mahrend seiner vegetativen Entwidlung vereinigt blieben, schließlich doch wieder auseinandergeführt werden, worauf die einzelne Keimzelle des Bastards entweder die Unlage für das Merkmal des einen oder des anderen Elters enthält, nicht mehr beide, und zwar so, daß in der Bälfte der Keimzellen die eine, in der Bälfte die andere Unlage vertreten ift. Beim Baftard zwischen einer rot= und einer weißblühenden Erbse enthalten also 50% der Pollenkörner und Eizellen die Un= lage, rote Blüten hervorzubringen, 50% die fähigfeit, weiße Blüten zu erzeugen. Das bei der Bcfruchtung entstandene Unlagenpaar wird also bei der Bildung der Keimzellen wieder in seine zwei Unlagen gespalten.

Diese Spaltungsregel besitt zwar sehr weite Gültigkeit, aber doch keine ganz allgemeine. Es gibt auch nicht spaltende Merkmale. Dagegen ist ihre Geltung ganz unabhängig davon, ob sich bei



der Bildung des ersten Bastards die Prävalenzregel bewährt hat oder nicht.

Ein drittes Ergebnis Mendels war die voll= fommene Unabhängigkeit der Merkmale, in denen sich die Eltern der Bastarde voneinander unterschieden. Jedes Merkmal läßt sich durch Bastardierung infolge des eben besprochenen Spaltens, mit jedem anderen beliebig verknüpfen. Aus der Blütenfarbe der einen Sorte, der Bobe einer zweiten und der Samenfarbe einer dritten läßt fich eine neue Sorte zusammensetzen, die völlig konstant ift. Dieses Beset der Selbständigkeit der Merkmale gilt nicht nur für Rassenbastarde, son= dern auch für die Baftarde selbst entfernt stehender Urten. Diese Unabhängigkeit der Merkmale läßt einen sicheren Schluß auf die Natur ihrer Unlagen zu: für jedes selbständige Merkmal muß auch eine selbständige Unlage vorhanden sein, die aus dem Zu= sammenhang mit ihresgleichen gelöst und mit anderen Unlagen kombiniert werden kann. Doch kommt es auch vor, daß Merkmale sich wie eins vererben, "verkoppelt" oder "konjugiert" sind, obwohl für jedes sicher eine eigene Unlage vorhanden ist. So wird bei gewiffen Cevfojensorten eine bestimmte Blütenfarbe gusammen mit einer bestimmten Beschaffenheit der Blätter — kahl oder behaart überliefert, mahrend bei anderen Cepfojensippen diese Merkmale voneinander unabhängig sind.

Un einigen ganz einfachen Beispielen zeigt Prof. Correns das Zusammenwirken der drei Gesetze Mendels, der Prävalenzregel, der Spaltungsregel und des Gesetze der Selbständigkeit der Merkmale, Gesetze, die der Korschung so wichtig erscheinen, daß man die Kähigkeit der Pflanzen oder Tiere, sich nach ihnen zu richten, als die Kähigkeit des Mendelns bezeichnet und von einem Merkmal sestellt, ob es "mendelt" oder nicht.

Es gibt zwei Brenneffeln, von denen die eine (Urtica pilulifera L. im engeren Sinne), die aus Südeuropa stammende, bei uns bisweilen verwildernde pillentragende Nessel, stark gezähnte Blät= ter, die andere (U. Dodartii), eine form von ihr, fast gangrandige Blätter besitzt, mahrend sie sonst völlig gleich sind. Bei der Bastardierung dieser beiden entsteht nun aus der Unlage des einen Elters "gefägter Blattrand" und der des anderen Elters "ganzer Blattrand" ein Unlagepaar, in dem die eine Unlage so vollkommen über die andere dominiert, daß die Bastarde ausnahmslos den ge= sägten Blattrand des einen Elters zeigen (Prävaleng= regel). Dabei ift es gang gleichgültig, ob der Dater oder die Mutter den gefägten Blattrand besessen hat. — Isoliert man nun die Bastarde und überläßt sie der Selbstbefruchtung, so ist die neue, zweite Generation nicht mehr in sich gleich (homogen), sondern es kommt jett durchschnittlich auf drei Indi= viduen mit gefägtem Blattrande eines mit glattem (Spaltungsregel).

Prof. Correns erklärt das folgendermaßen: Bei der Keimzellbildung der ersten Generation spaletet sich das bei der Befruchtung von pilulifera und Dodartii gebildete und bis dahin von Zelle zu Zelle weitergegebene Unlagepaar, und es ershält die eine hälfte der Pollenkörner und der Eizellen die Unlage für den gesägten, die andere hälfte

die Unlage für den glatten Blattrand. Welche männlichen und weiblichen Keimzellen sich in jedem einzelnen falle zu der Bildung eines Individuums der zweiten Generation vereinigen, ift nun voll= kommen vom Zufall abhängig, und es ist deshalb nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erwarten, daß durchschnittlich in vier fällen einmal eine Keim= zelle mit der Unlage für den glatten Blattrand mit einer Keimzelle derfelben Unlage zusammen= trifft; die so entstandenen Individuen muffen na= türlich gangrandige Blätter erhalten. Ebenso groß sind die Chancen für das Zusammenkommen zweier Keimzellen mit den Unlagen für gefägten Blattrand; aus dieser Vereinigung wird deshalb eine Pflanze mit gefägtem Rande hervorgehen. Die Chancen für das Zusammentreffen zweier Keim= zellen mit ungleichen Unlagen - gefägt und

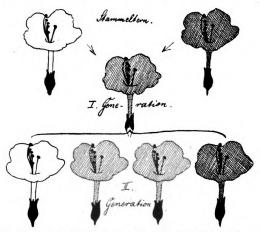

Zwei Generationen Bastardbildung zwischen Mirabilis Jalapa alba und rosea. Schematisiert.

ganzrandig — sind doppelt so groß. Aus ihm müssen deshalb durchschnittlich zwei von den vier Nachkommen hervorgehen, und da die eine Unlage über die andere vollkommen dominiert, müssen diese Pflanzen ebenfalls gesägte Blätter erhalten

Auf ein Individuum mit ganzem Blattrande fommen also drei mit gefägtem, die äußerlich vollkommen gleich, aber von doppelter Herkunft sind. Das macht sich bei genügender Isolierung in der dritten und den dann folgenden Generationen bemerkbar. Während das gangrandige Individuum in der dritten Generation und auch fernerhin nur gangrandige, das rein entstandene gefägtrandige auch nur gesägtrandige Nachkommen ergibt, muffen die beiden anderen gefägtrandigen Eremplare wieder auf drei gefägtrandige Nachkommen etwa einen ganzrandigen hervorbringen. Sind sie doch nichts anderes als die aufs neue entstandene Bastard= form, mabrend das erfte gefägtrandige und das gangrandige Exemplar auch innerlich, ihren Unlagen nach, vollkommen den Eltern entsprechen.

Das Verständnis der Spaltungsregel wird durch das Dominieren des einen Merkmals erschwert; ihre kolgen lassen sich bei den Bastarden, bei denen sich die beiden Merkmale der Eltern zu einem neuen, intermediären (die Mitte haltenden) verknüpfen, viel deutlicher übersehen. Ein Beispiel dafür ist die

Bastardierung zwischen zwei Sippen der Wunderblume (Mirabilis Jalapa).

Die eine dieser Sippen besitzt weiße, die andere rosa Blüten. Die Blüten des Bastards sind hellrosa. Wird diese erste Generation (alba — rosea) der Selbstdefruchtung überlassen, so zeigt die zweite Generation dreierlei Individuen: auf je eines mit den dunkelrosa Blüten des einen und den weißen des anderen Elters kommen zwei, die die hellrosa Blüten der ersten Generation besitzen. Hier sind die zweierlei Individuen der zweiten Generation, die beim Brennesselbasstard, infolge des Dominierens, nur an ihrer Nachkommenschaft (dritte Generation) erkannt werden können, insolge der Mittelstellung des Bastards zwischen den Eltern sofort nach ihrem Aussehen auseinanderzuhalten.

Derbindet man nun den Bastard, statt ihn der Selbstbefruchtung zu überlassen, mit einem seiner Eltern, stellt man also einen "rücktehrenden" Ba-



Mepenthes am Soputan.

stard dar, so kann zweierlei erfolgen. Nimmt man das rezessive Elter dazu, so erhält man 50% der Nachkommen mit dem rezessiven (unterdrückten) Merkmal, die in Zukunft konstant sind, und 50% der Nachkommen mit dem dominierenden Merkmal, die alle wieder Baftarde find und spalten werden. Wählt man dagegen zur Kreuzung das dominie= rende Elter, fo zeigen alle Machtommen das dominierende Merkmal; weiterhin werden aber nur 50% fonstant bleiben, die anderen sind Bastarde und spalten wieder. Die Verbindung des Bastards mit einem seiner Eltern ruft also bei dem einzel= nen Nachkommen feine Unnaherung an diefes Elter hervor, sondern es entsteht entweder der reine Elterntypus oder wieder genau derselbe Baftard wie in der erften Beneration.

Das dritte Mendelsche Geset, das die volle Unabhängigkeit der Merkmale behauptet, hier ebenso an Beispielen zu verfolgen, würde uns zu weit führen. Es sei nur noch bemerkt, daß als die Träger der "mendelnden" Eigenschaften nicht die ganzen Chromosomen\*) anzusehen sind, sondern

kleinere Teilchen derselben. Enthalten doch die generativen Zellen der Erbse nur sechs Chromosomen, während schon sieben oder acht spaltende Merkmalpaare bei ihr bekannt sind.

Die experimentelle Vererbungslehre hat den Weg, den Mendel ihr vor 40 Jahren erschlossen hat, erst jeht betreten; wer weiß, wie weit und wohin er uns führen wird. Die Frage, ob Basstarde nicht nur auf geschlechtlichem, sondern auch auf vegetativem Wege entstehen können, scheint durch die eingangs erwähnten Untersuchungen Nolls in bejahendem Sinne gelöst; ja die Entstehung solcher Pfropsbastarde scheint sich sogar nicht wesenklich von der eines sexuellen Bastards zu unterscheiden. Seie der läßt sich nach der Natur eines Merkmals resp. einer Unlage nicht voraussagen, ob es mendelt oder nicht; es kommt darauf an, mit welchem anderen Merkmal es bei der Bastardierung zusammenkommt. Ein instruktives Beispiel dafür liefert die Hauts

farbe des Menschen.

Bei den Negern kom= men zuweilen Albinos vor, bei denen das dunkle Digment der haut nicht aus= gebildet ift. Die Nachkommenschaft solcher Albinos mit typischen Negern mendelt, indem sie aus typischen Negern besteht; der Albino ift regef= fiv. Dagegen gehen aus der Derbindung von Europäern und Negern, nach allem, was wir wiffen, intermediare (in der Mitte stehende), nicht mendelnde Nachkommen her= por. Der Unterschied fann nicht darin liegen, daß die Derwandtschaft zwischen den Europäern und Negern

eine viel geringere ist als zwischen Reger und Neger-Albino; denn es gibt Pflanzenbastarde, wo das Spalten typisch geschieht, gleichgültig, ob wir eine ähnliche abweichende form, wie in obigem falle der Albino eine ift, mit der Stammform, die sie hervorgebracht, oder mit einer gang anderen, ihr fehr wenig verwandten Urt verbinden, mit der sie fast unfruchtbare Bastarde bildet. Bei der Der= bindung von Meger und Meger-Albino kommt diefelbe (Digmentierungs=)Unlage zweimal zusammen. einmal im normalen, einmal im abgeänderten, fozusagen frankhaften Zustand (vom Albino stammend). Bei der Vereinigung von Weißem und Meger verbinden sich zwei wirklich verschiedene Unlagen, die für zweierlei Digmente. Eine Erklärung für diefes verschiedene Verhalten der beiden Merkmalpaare ist erst von der Zukunft zu erwarten.

#### Ernährung und Regeneration.

Kehren wir von dieser Abschweifung ins Anthropologische zum Pflanzenreich zurück, so treffen wir als erste Sorge der Kinder floras nächst der fortpflanzung das Bemühen um eine zusagende und ausreichende Ernährung. Bietet schon eine Umsschau in unserer heimischen Pflanzenwelt genug



<sup>\*)</sup> Chromosomen, d. h. färbbare Körperchen, sind die Elemente des Zellkernes, die sich bei einer Zellteilung ebenfalls teilen, so daß jede Tochterzelle wieder die gleiche Chromosomenzahl wie die Mutterzelle besitzt.

merkwürdige formen der Ernährung, so treten dem Tropenreisenden in der fremde deren noch weit interessantere entgegen. Mit einigen derselben macht uns das kürzlich erschienene Reisewerk der Natursforscher P. und f. Sarasin\*) bekannt.

In der Nähe des Vulkankraters Soputan auf Celebes, wo sie ihre Hütte in einem aus Pandaneen und Kasuarinen bestehenden Wäldchen aufgeschlagen hatten, wuchsen massenhaft zwei Tepenthes=(Kansenpflanzen=)Urten, von denen die eine ein niederes Zuschwerk überspann, während die andere ihre Kannen senkrecht dem Erdboden aufruhen ließ, so daß sich diese wirklich wie absichtlich ausgestellte Tierfallen präsentierten. Bekanntlich bedienen sich die Nepenthes=Urten der stäcksoffshaltigen Substansen der in ihrem Kannensekret ausgesösten Insekten als Nahrung. Da die Kannen umgebildete Teile der Blattspreite sind, so vertreten bei diesen Pflansen die Blätter teilweise die Junktion der Wurzeln.

hier erregte auch ein epiphytisch an schlanken Stämmen wachsender farn (Polypodium Heracleum) die Aufmerksamkeit durch seine Eigenschaft, sich selbst einen natürlichen Topf mit Erde zu bereiten. Die Basen seiner langen Blätter umfassen nämlich den Baumstamm ganz dicht und bilden so ein Gefäß, in welchem versaulende Oflanzenteile und Erde, die von Regenwürmern heraufgeschafft wird, einen fruchtbaren Boden bilden. In diesen hinein entsendet der Wurzelstod des Farns dichte Wurzelbärte, um sich zu ernähren.

In den Wäldern von Celebes fällt, besonders unter den Überpflanzen oder Epiphyten, die bis in die Spiten der Bäume hinein thronen, die große Menge von suffulenten Oflanzen auf, und sonder= barerweise machsen oft am selben Stamme mit diesen fettblättrigen formen die gartesten Pflanzenkreaturen, die sich denken lassen, wie hautfarne (hymenophyl= lazeen) und andere zierliche epiphytische farne. Dies steht wohl mit dem trockenen Monsun in urfächlicher Verbindung; mahrend diefer Zeit bewahren die suffulenten Pflanzen, wozu u. a. auch die epiphytischen Orchideen gehören, die ihnen nötige Seuchtigkeit in den durch eine feine Korkhülle gegen die Euft wohl abgeschlossenen Blättern, Stengeln, Knollen und Zwiebeln, während die feinfiedrigen farne ihr Caub abwerfen oder verwelken laffen und im verborgenen Rhizome (Wurzelstock) ihr Ce= bendiges bis zur kommenden Regenzeit friften.

Welche Pflanzen sich in den Tropen dem Epiphytenleben angepaßt haben, sich also hinsichtlich ihrer Ernährung von der mütterlichen Erde völlig emanzipiert haben, würde man im hinblick auf ihre europäischen Verwandten kaum zu vernuten wagen. Auf einem riesigen Baume entdeckten die Reisenden eine prachtvolle, seuerrot blühende überpflanze, von der ihnen ein Eingeborener mittels gefährlicher Kletterpartie ein Blütenbüschel herunterholte: es war eine epiphytische neue Alpenrosenart (Rhododendron ignicolor) mit azaleenartig großen Blütenskelchen.

Nicht alle Bäume sind gesonnen, sich diese Bewohnung seitens der kleineren Kletterer gefallen zu lassen. Im Urwald, in dem es von überpflanzen



Mit den Ernährungsvorgängen hängt wahrs scheinlich auch das von den Reisenden beobachtete Ceuchten mancher Pilze zusammen. Un faulen Holzstügen ihres Hauses in Tomohon wuchs ein Pilz mit 1 bis 1½ Zentimeter im Durchmesser halstenden glockenförmigen Hüten, die nachts so hell leuchteten, daß man die Uhr dabei ablesen konnte. Das prachtvoll grüne Ceuchten ging von den Camellen des Pilzhutes aus, der Stiel selbst leuchtete



Elefantenfugartige Stelzwurzel eines Pandanus.

nicht und erschien von oben gesehen als kleiner, schwarzer Kreis im helsen felde (Locellina illuminans).

Während die Epiphyten auf ihren luftigen Standorten eines der wichtigsten Organe, die Wurzel, nach Möglichkeit einschränken und deren funktion zum Teil den Blättern übertragen, betrauen andere, auf dem sicheren Boden bleibende Oflanzen ihre Wurzeln außer mit der Aufnahme von Wasser und Mährsalzen noch mit Vorrichtungen, die eigent= lich dem Stamme und den Blättern gutommen. So machten unsere forscher eine merkwürdige Beobachtung an den Pandaneen des Sudaragipfels. Don den vielen Stelzenwurzeln dieser Schraubenpalmen waren meift nur die in der Mitte stehenden fest= gewachsen; die in weiterem Umfreise stehenden aber hatten infolge des beständigen Windes keinen Balt in der Erde gewinnen können und sich statt deffen zu breiten, elefantenfußartigen Bebilden mit schwieliger Sohle umgestaltet. Diese Pandanusfüße hatten in den Boden breite Teller ausgetreten; bei jedem Windstoße hoben sich die der einen Seite aus ihren Pfannen, mahrend die entgegengesetten sich fest auf

<sup>\*)</sup> Reisen in Celebes, 2 Bde., Wiesbaden 1905.

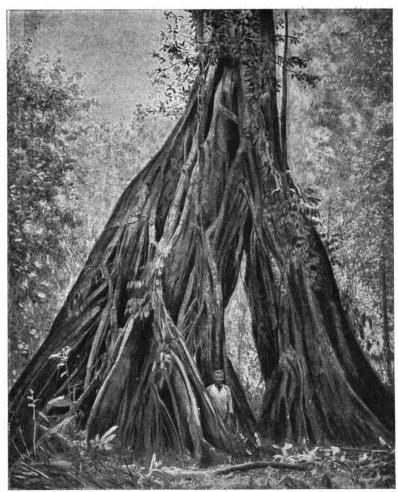

Riefenfitus am Cotafifluß.

die Erde senkten und so als mechanische Stützen des Baumes wirkten. Ein lächerlicher Gedanke, daß in Celebes einem sogar die Bäume auf die Zehen treten können! Un einem Baume waren elf feste und zwölf freie Stelzen zu zählen.

Ein Gegenstüdf zu diesen merkwürdigen Stüten bilden die Stütpfeiler, welche die riesigen zeigensbäume entwickeln, um sich aufrecht zu erhalten; ein Riesenstüten, und zwar ein "zweibeiniger", lastete auf einem Säulengerüst von 40 Meter Umfang, einem wahren Wasserfall von Strebepfeilern. Man findet sie besonders in den Urwäldern am Absturz der Gebirge, in einem Degetationsgürtel, den man hier, wie auch in Dorderindien, "Riesensikuszone" nennen könnte. Wahrscheinlich sind solche Stützen auf diesem Terrain besonders notwendig.

Am Strande von Celebes ließ sich die Ausbilsdung der Wurzeln zu Atmungsorganen besobachten. Die Reisenden gelangten in einen Hain von großen Mangrovenbäumen, die zunächst angesnehmen Schatten spendeten. Aus dem Wurzelnetze dieser Rizophorenbäume erheben sich, zahllos über den Boden verteilt, senkrecht nach oben wachsende Sprosse, kegelförmige Holzzapfen darstellend. Es sind pflanzliche Lungen, die Atmungsorgane des

Wurzelsockes im lebensfeindslichen Brackwassermorast, der da und dort einen Geruch nach Schwefelwasserstoff verbreitete. Die Mangroven sind übrigens nicht die einzigen Gewächse, die sich solcher Wurzelatmung erfreuen. Auch andere Sumpsbäume, 3. 3. die im südlichen Nordamerika heimischen Tarodien oder Sumpsypressen, besitzen dersartige Organe.

Die Bauptfunktion der Pflanzenwurzeln ift und bleibt neben der Befestigung des Stammes im Boden die Aufnahme der nötigen fluffig= feiten und Mährsalze, welche letteren ihnen zumeist vom Bodenwasser zugeführt werden. Doch fann die Wurzel in vielen fällen auch felbittätig für die Zubereitung und Cofung diefer im Boden ent= haltenen Nahrungsstoffe arbeiten, und zwar tut sie das durch Absonderung gewisser Säuren. früher hielt man diese Sefrete der Pflangenwurzel für vom Stoffwechsel herrührende Abfallprodutte, für eine Urt von "Pflanzenfot", eine Unsicht, die freilich bald widerlegt murde, da gerade die betreffenden Säuren für den haushalt der Pflanze von großem Werte find. Binfichtlich ihres Zwedes aber blieb man noch lange

auf Vermutungen angewiesen. Kürzlich hat nun G. Kunze durch umfangreiche Versuche die Besteutung dieser Säureausscheidungen bei Wurzeln und Pilzhyphen festzustellen versucht, und seine Ergebnisse sollen uns hier beschäftigen.\*)

Der chemische Bestand dieser Sekrete ist schon durch Untersuchungen früherer Forscher, namentlich Czapeks, festgestellt, und Kunze hat in dieser Hinsicht kaum neues gefunden. Ihr für die Ernährungsphysiologie wichtigster Bestandteil ist nach ihnen Kohlensäure, ferner Kali, Magnesium und Phosphorsäure, auch Ameisensäure.

Ann üben freilich selbst solche Pflanzenwurzeln, die sich durch lebhafte Säureabgabe auszeichnen, 3. 33. Keimlinge der Gartenbalsamine und des Buchsweizens, auf polierten Platten oder Spaltungsstücken der wichtigsten gesteinbildenden Mineralien sast gar keine Wirkung aus. Da ferner auch zerkleinerte und zerpulverte unverwitterte Mineralien von dem Sekret sast gar nicht angegriffen wurden und die auf solchem Gesteinspulver gezogenen Pflanzen sich fast gar nicht entwickelten, so hält Prof. Kunze es für

<sup>\*)</sup> Jahrbücher f. wiff. Bot., Bd. 42 (1906), Beft 3.

sicher festgestellt, daß die höheren Oflanzen nicht im stande sind, unverwittertem Bestein die nötigen Nährsalze zu entnehmen. Aber das wird auch in den meisten fällen nicht nötig sein, da ihnen der Boden genug durch Verwitterung angegriffene Ceilchen bietet, auf welche die Wurzelsefrete zu wirken vermögen. Und in diesem falle erweisen sie sich als fehr nüglich.

Ist nun auch die ernährungsphysiologische Bedeutung der sauren Wurzelsekrete durch eine ganze Unzahl von Beobachtungen wahrscheinlich gemacht, so ist es doch auffallend, daß die Zahl der Oflanzen, die keine Wurzelsäure produzieren oder wenigstens nicht in solcher Menge absondern, daß sie sich nach bekannter Methode durch Cackmusfarbstoff nachweisen ließe, eine so große ist. Für alle diese Bewächse, 3. B. unsere Nadelhölzer, die meisten Gräfer (ausgenommen Hirse, Mais, Hafer, Berste) sowie zahlreiche Dikotyledonen, mußte man also annehmen, daß sie ihren Nährsalzbedarf aus den im Boden freisenden Cosungen zu decken vermöchten, oder daß für sie die Kohlensäure als aufschließendes Mittel genügt. Da das beides nachweislich so gut wie ausgeschlossen ist, so vermutet Kunze, daß die höheren Oflanzen in ihrem Nährsalzerwerb noch durch andere faktoren, die eine stärkere Wirkung zu entfalten vermögen, unterstütt werden.

Mun zeigen die Hyphen, die im Boden wuchernden Gewebestränge mandzer Pilze (Penicillium glaucum, Der Pinselschimmel, Mucor Mucedo, Mucor stolonifera und andere), eine bedeutend größere chemische Einwirkung auf verwitterte, ja sogar auf frische, polierte Mineralien. Es findet bei ihnen eine sehr reichliche Abgabe von Säuren statt, besonders von Oralfaure, und diese werden den Bodenmineralien gegenüber eine fraftige zersetzende Wirkung ausüben. Die Mehrzahl der bei Pilzen vorkommenden Säuren, Upfelfäure, Wein-, Ameisen=, Milch=, Bernstein=, Zitronensäure, findet sich meistens auch im Humus, und es liegt die Dermutung nahe, daß sie dort der Pilzwirkung ihre Entstehung verdanken. Aus dieser kräftigen boden= zersetzenden Wirkung der Dilze ziehen die höheren Pflanzen wahrscheinlich Muten, indem sie mit Hilfe der Wurzelverpilzung, der Myforrhiza, arbeiten, sei es, daß die Gemeinschaft eine enge und der Pilz im Wurzelgewebe seghaft ist, von wo er seine Hyphenäste nach außen sendet, sei es, daß ektotrophe Myforrhiza, Unsiedlung des Pilzes auf der Wurzeloberfläche vorliegt (siehe auch Jahrb. I, S. 175). Dazu kommt, daß die Pilze infolge ihrer stärkeren Reizbarkeit gegen chemische Stoffe besser als die höheren Oflanzen im stande sind, die nährsalzreichsten Bodenstellen aufzusuchen. für die letteren wird es dann natürlich darauf ankommen, ihr Wurzelspstem in möglichster Nähe des Pilzes auszubreiten, und diese Möglichkeit bietet ihnen in vollendetster form die Mykorrhiza.

Wenden wir uns nun von den Wurzeln zu den sichtbaren Ernährungsorganen der Pflanze, den Blättern!

Unter dem Citel "Beobachtungen an isolierten Blättern" hat Dr. E. Riehm eine Unzahl interessanter Tatsachen über Regeneration und

Wachstum vom Stamme getrennter Blät= ter veröffentlicht. \*)

Don den merkwürdigen Regenerationserscheinungen am Wiesenschaumkraut hat J. S. Naumburg schon im Jahre 1799 berichtet; er hatte eine Pflanze dieser Urt getroffen, deren Wurzelblätter an verschiedenen Stellen Knofpen getrieben hatten, welche Wurzel schlugen und nun eigene Pflanzen bildeten. Man hat seitdem diese Knospenbildung vielfach auch bei anderen Blattarten entdeckt und benütt fie für manche Pflanzen, 3. B. die Begonien, längst als billiges und bequemes Vermehrungsmittel. Neubildungen treten über den Befäßbundeln des Blattes, häufig aber nicht immer an einer Gabelungsstelle der gewöhnlich als "Blattadern" bezeichneten Befäße auf. Den Unstoß zu folchen Reubildungen am Blatte scheint eine Underung in der Ceitung der organischen Baustoffe zu geben, nicht immer, wie man zeitweise annahm, die Stauung organischer Substanzen.

Der Ort soldzer Neubildungen auf Blättern ist ziemlich unbeschränkt. Um zu seben, ob nur Zellen an größeren Befägbundeln im ftande waren, Knospen zu bilden, zerschnitt Riehm ein etwa 6 Quadratzentimeter großes Blatt in Stüdchen, die 1/2 bis 1/4 Quadratzentimeter groß waren, und ful= vierte sie bei 250 auf feuchtem Sande. Auf neun dieser Stude entwickelte sich Sprosse und Wurzeln und auf fünf anderen zeigten sich wenigstens die ersten Unlagen eines Sprosses in Gestalt Meiner höder. Bei einem anderen Dersuche murde nur der etwa 3 Millimeter breite Rand des Blattes fultiviert. Auch auf diesem schmalen Rande bildeten sich einige kleine Knospen, so daß man berechtigt ist zu lagen, daß die Neubildungen überall auf der Blattfläche auftreten können, allerdings immer nur über den Befägbundeln.

Die Knospen bilden sich in vielen fällen aus den als meristematische Tellen bezeichneten protoplasmareichen Zellgruppen, in anderen fällen aber auch aus dem Dauergewebe der Blattspreite.\*\*) Zuerst entstehen aus der Knospe mehrere Wurzeln, sehr bald folgen diesen die ersten kleinen Blätter. So ist die Reihenfolge im Freien; das Pflanzen= gewebe versteht sich aber veränderten Bedingungen anzupassen. Untersucht man die Blättchen von Oflanzen, die in einem feuchten warmen Bewächshause in guter Erde kultiviert sind, so sieht man, daß fich werft regelmäßig ein Blättchen entwickelt, ehe die erste Wurzel gebildet wird. In verschiedenen Mähr= und Salzlösungen entwickelten sich zuerst stets die Sprosse, danach die Wurzeln, und zwar war die Wurzelbildung stets um so stärker, je schwächer die Konzentration der Nährlösung war. Licht und Temperatur hatten feinen nennenswerten Einfluß auf die Regenerationserscheinungen.

Leat man das unverlette Blatt auf feuchten Sand, so entsteht das neue Pflänzchen an der Basis des Blattes. Trennt man diese ab, so bilden sich



<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Maturwiffenschaften (Stuttg.), Bb. 77,

heft 3/5 (1905).

\*\*) Meristematische Zellen sind noch der Teilung fähig und bilden das Gewebe des Degetationspunktes, des Bildungsherdes neuer Organe. Das Dauergewebe hat mit dem Wachstum abgeschlossen, seine Tellen teilen sich nicht mehr.

die Knospen auf der Blattspreite. Solange also die Knospe am Blattsprunde sich ungestört entwickelt, bildet sie den Anziehungspunkt für die Baustoffe; wird ihre Entwicklung gehemmt, so werden die Baustoffe frei und infolgedessen treten Neubildungen auf der Spreite auf.

Aber die isolierten Blätter mancher Oflanzen können nicht nur neue Knospen bilden, sie vermögen auch zum Teil selbst zu wachsen und bieten uns dadurch ein Mittel, ein vereinzeltes Organ unabhängig von den mannigfachen Einwirkungen der übrigen Organe zu beobachten. Sehr geeignet zu Dersuchen über das Wachstum isolierter Organe sind die Zuderrübenblätter (Beta vulgaris), die man so in überdeckte Blasgefäße stellt, daß ihr Stiel in Wasser taucht, die Spreite sich in feuchter Luft befindet. Dersuche mit ihnen sowie mit den Blättern einer Ungahl anderer Pflanzen, 3. B. der Zwiebel, eines Umpfers, des hirtentäschelkrautes, der Kastanie, des Cowenzahnes, des Kerbels u. a., er= gaben ein teilweise beträchtliches Wachstum der isolierten Blätter. Sie assimilieren dabei noch, d. h. sie nehmen die Kohlensäure der Luft in sich auf und bilden Stärke. Bald aber läßt ihr Wachstum nach, wohl weil die Wechselwirkung (Korrelation), die zwischen dem Blatte und den übrigen Organen der Pflanze bestanden hat, völlig aufgehoben ist. Außeren Reizen gegenüber verhalten sich die iso= lierten Blätter ähnlich wie die normal gehaltenen, einige, 3. B. die der Liliageen und der Buderrube, wachsen merkwürdigerweise im Dunkeln stärker als unter Beleuchtung. Wenn das Wachsen aufgehört hat, so ist es manchmal noch möglich, es durch 21b= schneiden des untersten Stielendes, der zum Teil Wundfort gebildet hatte, wieder anzuregen; jedoch war das neue Wachstum immer nur unbedeutend. Merkwürdigerweise lassen sich auch im Zusammenhange mit der Mutterpflanze "ausgewachsene" Blätter, abgeschnitten und in Wasser gestellt, zu neuem Wachsen bewegen. Diese Erscheinung ist, wie Riehm betont, theoretisch von großem Interesse, fie zeigt nämlich, daß die Blätter einer Pflanze nicht aufhören zu wachsen, weil ihre Zellen nicht mehr wachstumsfähig sind, sondern weil sich die inneren Bedingungen in der Pflanze geandert haben. Sobald man dem Blatte die geeigneten äußeren Bedingungen bietet, setzt es sein Wachstum fort. Es ware also vielleicht möglich, durch die richtige Derknüpfung der äußeren Bedingungen das Blatt zu einem unbegrenzt wachsenden Organ zu machen. Allerdings beruht nach anderer Vermutung das Wachstum "ausgewachsener" Blätter nicht auf einer Vermehrung der Zellen, sondern nur auf einer Vergrößerung derfelben.

Allgemeine Regenerationsprobleme hat auch Prof. Dr. K. Goebel auf dem internationalen Botanikerkongresse zu Wien in spannender und weit ausschauender Weise behandelt. \*) Er betrachtet zuerst die Frage, ob alle protoplasmabaltigen Zellen eines Pflanzenkörpers gleich regenerationsfähig sind oder nicht.

Diese Frage ist von großer Bedeutung; denn anders ausgedrückt lautet sie: Wie geht eigentlich



Der Pflanzenkörper unterscheidet sich unter anderem dadurch wesentlich vom Tierkörper - vorausgesett, daß wir beiderseits verhältnismäßig hoch gegliederte formen ins Auge fassen - daß er meift sehr zahlreiche Stellen enthält, welche noch embryonalen Charatter besitzen, d. h. aus Zellen bestehen, die sich durch ihre Teilungsfähigkeit und ihren reichen Plasmagehalt auszeichnen, daher besonders regenerationsfähig sind: es sind dies einerseits die Degetationspunkte, die Stellen, an denen sich das Weiterwachsen der Pflanze vollzieht, anderseits Stellen, die man zwar nicht als Degetationspunkte bezeichnen kann, die aber weniger einseitig festgelegt (differenziert) sind als andere, also sozusagen embryonale Stellen zweiter und dritter Ordnung. Diese embryonal gebliebenen Stellen sind es, die auf Verletzungen am raschesten durch Neubildungen reagieren. Das Vorhandensein des embryonalen Bewebes verhindert nicht nur das Auftreten von Neubildungen an anderen Stellen, sondern versett wahrscheinlich auch die Dauerzellen in einen Zustand, der sie zu Neubildungen unfähig macht, indem es, wie Noll fich mit Recht ausdruckt, gewissermaßen auf Kosten des Dauergewebes lebt und diesem Stoffe entzieht, welche den Verlust der Entwicklungsfähigfeit, sei es zeitweilig, sei es für immer, zur folge haben.

Unter den Reizen, welche die Regeneration hervorrufen, fällt zuerst bei Entfernung eines Teilstückes von der ganzen Pflanze zweierlei ins Auge: erstens die Verwundung als solche und dann die Unterbrechung des Zusammenhanges mit anderen Organen.

Daß schon die Verwundung allein Veranlassung Ureubildungen geben kann, zeigen ja die Erscheinungen der Vernarbung. Daß vielsach aber nicht die Verwundung an sich, sondern die Aushebung des Zusammenhanges mit anderen Organen das Ausschlaggebende ist, ließ sich für eine Anzahl von



<sup>\*)</sup> flora, Bd. 95, Heft 2.

Fällen deutlich feststellen. So lassen sich 3. B. auf den Blättern der Begonia Rex und der Utricularia (Wasserschlauch) Udventivsprosse Trennung vom Stode auch dadurch erzeugen, daß man sämtliche Sprofpegetationspunkte entfernt; worauf offenbar in den Blättern eine solche häufung von — sonst in den Degetationspunkten verbrauchten - Baustoffen eintritt, daß sie zur Sproßbildung schreiten. Es ist schwer, die einzelnen Saktoren dabei auseinanderzuhalten, zumal die, welche die erste Unlegung bedingen, offenbar oft von denen verschieden sind, die eine Weiterentwicklung dieser Unlage hervorrufen. Eine solche Weiterentwicklung fann bei den Blattknofpen des Wiesenschaumkrautes, bei den Wurzelanlagen an den Weidenzweigen schon durch reichliche Wasserzufuhr ausgelöst werden, mährend bei anderen Blättern und Sprossen die Wasserzufuhr nicht genügt, weil die inneren Bedingungen für die Unlage fehlen. Es ist ferner zur hervorrufung von korrelativ, d. h. durch Beziehung zu anderen Organen bedingten Regenerationserscheinungen gar nicht nötig, lettere Organe zu entfernen; man braucht sie nur in Untätigkeit zu verseten, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Es erzeugt 3. 3. der Blattstiel des Apenveilchens, wenn das Blatt abgeschnitten wird, als Ersat der verlorengegangenen Blattspreite spreitenförmige Auswüchse; das tut er aber auch, wenn man das Primarblatt durch Eingipsung zur Untätigkeit verurteilt.

Die Beschaffenheit oder Qualität der Neubildung hängt von dem Zustand al, in dem sich der zur Regeneration schreitende Ofl igenteil befindet. Blattstedlinge der Samenpflanze Uchimenes, welche zu Beginn der Wachstumsperiode gemacht werden, bilden beblätterte Adventivsprosse, die nach einiger Zeit zur Blütenbildung schreiten. Nimmt man aber Blätter von Oflanzen, die am Ende ihrer Degetationsperiode stehen, so bilden sich die Udventivsprosse nicht sofort zu neuen Pflänzchen, sondern zu den für die Pflanze eigentümlichen Zwiebelsprossen aus, die der Aberwinterung dienen, wobei es nicht an übergangsformen zu den Caubsprossen fehlt. Merkwürdig und von besonderem Interesse ist es, daß solche Adventivsprosse auch Blätter hervorbringen können, die auf die einfache Gestalt der Keimblätter herabsinken, denen man ja neuerdings einmal wieder die Blattnatur hat absprechen wollen. Die Adventivsprosse bei Sassafras officinalis 3. B. wiederholen die formen der Keimblätter (Kotyledonen) so vollständig, daß es schwer hält, die beiden voneinander zu unterscheiden.

Prof. Goebel behandelt schließlich die Erscheinung, die man als Polarität bezeichnet hat, und die sich darin ausspricht, daß bei Sproßtecklingen am apikalen (Scheitels)Ende die Sproßtecklingen am basalen Ende die Wurzelbildung gefördert ist, währind sich Wurzelstecklinge umgekehrt verhalten, an Blättern aber in den typischen källen überhaupt keine Polarität austritt, sondern sowohl Wurzelswie auch Sproßbildungen am basalen Ende austreten, sofern sie überhaupt möglich sind. Um Sproß wie der Wurzel kann dieselbe Geweberegion, je nachdem sie oben oder unten liegt, Spike oder Basis werden. So läßt sich 3. B. beim Cerchensporn (Corydalis) in derselben Schnittsläche der

Knolle einmal ein Sproß, ein anderes Mal eine Wurzel hervorrufen.

Die Polarität scheint schon in der Keimzelle, und zwar hauptsächlich durch die Cage, bestimmt zu werden. Ob diese einmal eingepflanzte Polarität eine dauernde ist oder nicht, und wie sie die bei der Regeneration auftretenden Erscheinungen bedingt, zeigt Prof. Goebel in längerer Untersuchung, auf der wir ihm hier nicht weiter folgen können. Statt dessen seien noch seine allgemeinen Schlußbetrachtungen angedeutet.

Die Regenerationserscheinungen sind auch vom Zweckmäßigkeitsstandpunkte aufgefaßt worden, als vorteilhafte, im Kampse ums Dasein erworbene oder befestigte Strebungen. Ohne Zweisel sind sie vielsfach von Vorteil für die Pflanze. Aber man kann nicht sagen, daß gerade die Teile, welche am leiche

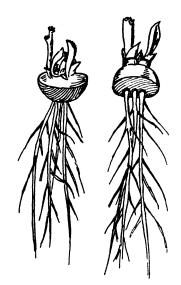

Regeneration an durchschnittenen Knollen des Cerchensporn.

testen beschädigt werden, durch ein besonders großes Regenerationsvermögen sich auszeichnen. Dielsfach ist eine Regenerationssähigkeit auch da vorhanden, wo sie der Pflanze wenig oder gar nichtsnüßen kann. Derartige fähigkeiten können also nicht durch natürliche Zuchtwahl erworben sein, sie sind in der Organisation der betreffenden Pflanzen besgründet.

hier wie überall haben die teleologischen, auf Iweckmäßigkeit ausgehenden Erwägungen zurückzutreten hinter den kausalen, die Ursachen erforschenden. Dabei wird man, wie auf vielen anderen Gebieten, über vorläusige Orientierungsversuche nicht hinausgelangen. Diel wichtiger als Cheorien aufzustellen, die nach Goethes Worten gewöhnlich Abereilungen eines ungeduldigen Derstandes sind, der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt, viel wichtiger wird es sein, den "Phänomenen" mit besseren Untersuchungsmethoden, als sie bisher angewandt wurden, nachzugehen und über die Ceichen der alten Cheorien hinweg zu solchen zu gelangen, die es ermöglichen, die Sturms

leitern an den Mauern der Burg, in welcher die Rätsel des Cebens unserer Wißbegier zu spotten scheinen, langsam aber stetig weiter emporzuschieben.

# Blüte und Frucht.

"Blütenbiologische Studien sind immer noch sehr lohnend, obwohl gerade über dieses Chema schon Bibliotheken ausgeschrieben worden sind. Man mag das Leben anpacken, wo man will, es ist immer interessant und unausschöpfbar."

Mit diesen Worten leitet Dr. Aob. Stäger eine Reihe von Mitteilungen über Bestänbung und Befruchtung ein, die zeigen, daß selbst in der einsheimischen flora der Stoff zu Bedbachtungen durche aus noch nicht erschöpft ist. \*) Er hofft damit nicht nur dem Caien in der Botanik einen Einblick in die Blütenbiologie zu verschaffen, sondern auch dem Fachmann einiges Neue zu bieten.



Hrazinthenblüte nach Wegnahme von 3/3 des Perigons, a fruchtknoten mit Honigtröpfchen, b Staubblätter

Un der Kyazinthe hatte schon Sprengel am oberen Teile des Fruchtknotens in drei mit den übrigen Derwachsungsrinnen der Fruchtblätter abwechselnd stehenden Rinnen Honig in Form stark Der große lichtbrechender Tröpfchen gesehen. Blütenbiolog Herm. Müller bestritt dieses Dorfommen entschieden und machte den saftreichen Grund der Perigonwandung zum Nektarbehälter, der nach seiner Unsicht von langrüsseligen Insetten angebohrt murde. Dr. Stäger zeigt, daß die Beobachtung Sprengels durchaus richtig gewesen ist, und ich kann das nur bestätigen, nachdem ich diese Honigtröpschen an zahlreichen Hyazinthen= blüten im Zimmer wiederholt gesehen und gezeichnet habe.

über das Blütenleben der purpurroten fettshenne (Sedum purpureum, Cink) macht Dr. Stäger folgende Angaben: Als sich die Blüten am 12. August zu öffnen begammen, ragten schon einige reise Staubgefäße aus den halbgeöffneten Kronen hervor. Am folgenden Cage, morgens 10 Uhr, haben sich die Blüten ganz entfaltet, der äußere Staubblattkreis mit reisen geöffneten Anstheren (Staubbeuteln) spreizt start zwischen den Blumenblättern nach außen. Abends 7 Uhr folgt der innere Staubblattkreis ebenso. Die Aarben sind noch nicht reis, ebensowenig wie am Le, an welchem die ganze Dolde scheinbar blüht; in Wirklichkeit sien aber unterhalb der aufgegangenen Blüten noch zahlreiche jüngere Knospen. Am

15. August, abends 7 Uhr, sind die zuerst aufgegangenen Blüten in die Tiefe gerückt, ihre Kronblätter haben sich ganz zurückgeschlagen und sind unscheinbar geworden. Die jüngeren Blüten drängen sich an ihre Stelle, so daß nur noch die Narben der älteren, die erst jest zu reisen beginnen, zwischen der jüngeren Blütengeneration hervorzagen. Die ebenfalls reisen Antheren der jüngeren Blüten greisen nun über die Narben der alten weg und befruchten sie. Die Frische der Narben der alten Blüten erhält sich, nachdem ihre Blumenblätter und Staubgefäße ganz geschrumpst sind, noch drei Tage.

Die Blüte des Sedum purpureum erweist sich also als protandrisch (d. f. die Staubblätter reifen zuerst, und erst, wenn sie völlig abgeblüht, öffnen sich die Narben). Freiwillige Selbstbestäu= bung ist also völlig ausgeschlossen; die Blüten sind auf Fremdbestäubung durch Insettenhilfe ange-wiesen. Wie aber, wenn diese ausbleibt? Dann tritt der interessante fall der Beitonogamie (Nachbarbestäubung) ein, indem sich jüngere pollenbedeckte Untheren an reife Narben von Nachbar= blüten anschmiegen. Damit ist auch das etagenweise Blühen der Pflanze erklärt; denn damit Beitonogamie stattfinden könne, mussen ältere neben jungeren Blüten zu stehen kommen und die jungeren etwas über die älteren emporragen, damit die Untheren ihren Pollen auf die Narben der Nachbarblüten entleeren können.

Bei der Hauswurz (Sempervivum tectorum), die Dr. Stäger 1700 Meter über dem Meere im Uschinental (Berner Oberland) in fußhohen Eremplaren beobachtete, ist zunächst durch Protandrie die Fremdbestäubung gesichert, falls Insetten kommen und den Pollen abholen. Später aber ist auch Autogamie (Selbstbefruchtung) möglich, indem die Griffel sich so stark auseinander= spreizen, daß sie die noch mit Pollen bedeckten Antheren direkt berühren. In einem etwas früheren Stadium, wenn die Narben zwar reif sind, aber auf 1 Millimeter die Untheren nicht berühren, helfen die frisch aufbrechenden Nachbarblüten, indem sie mit ihren bewimperten Blumenblättern über die älteren Blüten hinübergreifen und dabei deren Pollen auf die reifen Narben schieben (passive Selbstbestäubung).

Der Hanf (Cannabis sativa), bekanntlich eine auf Windbestäubung angewiesene (anemophile) Pflanze, kann bei windstillem Wetter doch auch die Hilfe der Insekten brauchen. Beim Herumkrabbeln solcher (3. 3. Melanostoma mellina) an den Blütenständen entließen die leicht erschütterten männlichen Blüten beständig kleinere oder größere Pollenwölkden, die auf die Narben weiblicher Stöde gelangten. Es ist fraglich, was die Insekten zu den völlig honiglosen Blüten zieht, aber tatsächlich tragen sie durch ihre leichten Erschütterungen der männlichen Blüten bei Ausbleiben des Windes viel zur Bestäubung bei. Bei windigen Wetter bleiben sie fern.

Beim Rizinus (Ricinus communis) befinden sich am Grunde der männlichen und weiblichen Blütenstände extrafloreale (außerhalb der Blüten gelegene) Nektarien. Hier beobachtete Dr. Stä-



<sup>\*)</sup> Natur und Offenbarung, Bd. 52., Heft 8.

ger im September 1905 eine Honigbiene, die sehr ausdauernd diese Honigdrüsen ausbeutete. Auch Ameisen und Melanostoma finden sich ein und klettern mit Mühe an den mit Wachs überzogenen Stengeln herum. Durch die Erschütterungen der Insekten an den Antheren entleeren diese plötlich explosionsartig ihren Pollen und arbeiten so bei ruhiger Luft in gleichem Sinne wie beim Hans.

Die leuchtend weißen Blütenblätter der hainmiere (Stellaria nemorum), die in großen Beständen an schattigen Waldstellen wächst, wurden im Bremgartenwald bei Bern sehr häusig von kleinen Mücken angestochen, an 10—20 Stellen, worauf kleine Tüpselchen entstanden. Auch im Innern der Blüte machten sie sich zu schaffen. Eine Untersuchung der Blumentronblätter auf Zucker mit Schlingscher Tösung ergab tatsächlich solchen, besonders längs der Nerven. Dermutlich besorgen die winzigen Mücken bei ihrem Sauggeschäft die Bestäubung der Stellariablüten; wenigstens traf Dr. Stäger nie andere Insetten auf den betreffenden Blüten.

So mannigfach wie das Aufblühen ist auch das Abblühen der Blumen. Dr. Stäger hat einige Beobachtungen über das Welken der Blumenstronen gemacht, die Mitteilung verdienen.

Wie merkwürdig verschieden ist in dieser Binsicht 3. B. ein Vergleich zwischen unseren einheis mischen und den als Zierpflanzen vielfach benütten Trichterwinden (Ipomoea). Morphologisch unter= scheiden sie sich nur durch die Bestalt der Narbe, biologisch trennen sie sich scharf durch ihr verschiedenes Verhalten beim Welken. Ipomöa rollt dabei die Blumenkrone allmählich einwärts und schützt so die Kronröhre mit dem Fruchtknoten. Der ganze farbige Teil der Korolle verschwindet so in der Kronröhre, die Blüte wird unscheinbar und fällt am zweiten Cage ab. Bei unserer Zaunwinde (Convolvulus) findet ein solches Einrollen nicht statt, sondern die ganze Trichterblüte legt sich einfach der Kängsachse nach zusammen und verliert allen Turgor (durch die Saftfülle bedingte Spann- oder Schwellkraft). Sie schließt sich wie ein Regenschirm.

Manche Blumenkrone wird beim Welken hauts oder lederartig durr, 3. B. bei den Gentianen (Gentiana acaulis, cruciata u. a.), wobei ein schützender unscheinbarer Mantel um den heranswachsenden Fruchtknoten entsteht.

Gemisse Blumen pressen beim Derwelken den Zellsaft aus den Blütenblättern, besonders fleischige, große Blüten aus den Ciliengewächsen, Kakteen, Irisgewächsen und anderen. hat bei den großen, rot leuchtenden Blüten eines Blattfaktus die Befruchtung stattgefunden, so beginnen die Kronblätter zu erschlaffen, hängen matsch herunter, und aus dem unschönen, miffarbigen Knäuel ehemaliger Pracht fließt ein ekler roter Saft. Sehr interessant ist dieser Vorgang bei den großen Iris= arten unserer Barten (Iris germanica=Daric= täten). Die Perigonblätter erschlaffen etwa am fünften bis sechsten Tage und beginnen Zellsaft auszuscheiden. Da aber die ganze Blüte nicht überhängt, sondern in aufrechter Stellung verharren muß, so murde sich der Saft über dem frucht=

knoten sammeln und hier stocken. Daher macht das ganze matsche Gebilde des welkenden Perigons eine kräftige Drehung um seine eigene Uchse durch und prest so tatsächlich den Zellsaft selber aus, etwa wie man ein nasses Cuch auswindet, und zwar so gründlich, daß man nach einigen Tagen nur noch einen dünnen getrockneten Wisch auf dem Fruchtknoten sitzend findet.

Wenn die Pflanze einerseits so viel Mühe, so viele raffiniert angeordnete Cocmittel und Einrichtungen aufwendet, um die Befruchtung zu bewirten, und zwar zumeist durch fremdbestäubung, so muß es auffallen, daß sie anderseits in anscheinend gar nicht wenigen fällen auf den ganzen Bestäubungsapparat wieder verzichtet und die frucht bezw. den Samen ohne vorhergehende Befruchtung hervorbringt, wie das die parthenogenetischen Be-Parthenogenesis (d. h. ohne Befruchtung stattfindende Samenbildung) findet bei höheren Pflanzen innerhalb der Urten von Untennaria, Alchimilla, Chalictrum, Taragacum und Hieracium sicher, bei einigen anderen höchstwahrscheinlich statt (siehe Jahrb. IV, 5. 164). Bei der im indisch-malaiischen florengebiet heimischen, der familie der Thymelaceen angehörenden Wikstroemia indica hat Bans Winkler diese merkwürdige Erscheinung festgestellt. \*)

Die gelblichgrün gefärbten, ziemlich unscheinbaren, zu vier bis zehn einen Blütenstand bildenden Blüten des etwa 11/2 Meter hohen Strauches bieten ein geschlechtlich völlig normales Aussehen. Der Fruchtknoten wird von einem einzigen fruchtblatte gebildet, er trägt einen sehr kurzen Griffel, der von einer großen weißen, kopfigskugelförmigen, sehr papillosen Narbe gekrönt wird. Die reise frucht ist rot gefärbt und enthält einen fleischigen großen Samen. Der Strauch blüht und fruchtet umuntersbrochen das ganze Jahr hindurch, doch scheint der fruchtansat nicht immer gleich groß zu sein.

Bei einer gelegentlichen Untersuchung zeigte sich, daß diese außerordentlich reiche Samenproduttion stattfand, obwohl der Blütenstaub in sehr hohem Prozentsat abortiert (fehlgeschlagen) war. Bie und da fand Dr. Winkler auf den Narben wohl gute Pollenkörner, die wahrscheinlich von den höher als die Narbe stehenden Untheren auf sie herabgefallen waren, denn Insettenbesuch konnte nicht festgestellt werden. Aber niemals hatte eines dieser Pollenkörner auf der Narbe gekeimt. Dersuche, die verhältnismäßig wenigen normal aussehenden Pollenkörner von Wikstroemia in irgend einer Kulturfluffigfeit jum Keimen zu bringen, gelangen ebenfalls nicht, so daß also der Pollen der Oflanze überhaupt nicht mehr keimfähig zu sein scheint.

Nun wurden zu sicherer Entscheidung darüber, ob zur Samenbildung die Bestäubung erforderlich war oder nicht, Kastrationsversuche unternommen Unter möglichster Schonung der Blütensblätter wurden die Untheren und die Narbe vollsständig entsernt, und zwar an Blüten, die noch gesschlossen und deren Staubbeutel noch nicht aufges



<sup>\*)</sup> Annales du Jardin Bot. de Buitenzorg, vol. 5, 2 partie, p. 208.

sprungen waren, in denen also eine Befruchtung sicher noch nicht stattgefunden hatte. Durch Gazessächen und Ceimringe wurden diese Blüten dann noch völlig gegen Insektenbesuch geschützt.

Don 665 kastrierten Blüten, über die Journal geführt wurde, lieferten 231 je einen Embryo; also mehr als ein Drittel der Blüten (genau 34.7%) war trot ausgeschlossener Bestäubung fruchtbar. Um die Bedeutung dieser Zahl zu würdigen, muß man sie natürlich mit dem Prozentsatze von Blüten vergleichen, die ohne vorherige Kastrierung fruchten. Bei Durchzählung von 665 nicht operierten Blüten fanden sich 260, die je einen Embryo enthielten, also 39.1%. Die Ubereinstimmung ist eine genügende, und wenn der Prozentsatz bei den fastrierten Blüten etwas geringer war, so darf das wohl ohne weiteres auf Rechnung zufälliger Störungen bei der Operation gesetzt werden. Befruchtung scheint bei Wikstroemia also überhaupt nicht mehr stattzufinden — soweit wenigstens die in Buitenzorg (Java) kultivierten Exemplare allgemeine Schlüsse zulassen.

Die mitrostopische Untersuchung ergab, daß in diesen unbefruchteten Blüten die Eizelle selbst in Entwicklung tritt und den Embryo liesert, daß also echte Parthenogenesis vorliegt, nicht etwa Adventivembryobildung aus benachbarten Zellen wie bei Caelebogyne oder Wolfsmilch (Euphorbia duleis).

Welche Ursachen die Verkummerung des Pollens der parthenogenetischen Blüten herbeigeführt haben, das liegt noch völlig im Dunkeln. Bei anderen Abänderungen von Blüten hat man wenigstens erperimentell die eine oder die andere Ursache ent= deckt, wenn damit auch nicht gesagt ist, daß in der Natur die gleichen Ursachen bei entsprechenden Variationen gewirft haben. ર્યાક erster hat B. Klebs versucht, die Ausbildung der einzelnen Organe der Blute kunftlich zu beeinflussen. Besonders zwang er Staubblätter, zu Blütenblättern, und fruchtblätter, zu Staubblättern zu werden, eine Umwandlung, die auch in der Natur häufig vor sich geht. Doch waren diese Variationen nicht völlig in sein Belieben gestellt und das Endergebnis seiner Experimente vermochte er nicht mit Sicherheit vorherzubestimmen.

M. C. Blaringhem\*) fam im Verfolg ähnlicher Experimente zu der Aberzeugung, daß die Umwandlung von fruchtblättern in Staubblätter jedesmal dann eintrat, wenn die Entwicklung der Endknospe der Pflanze unterdrückt wurde. Wenn er beim Mais kurz vor dem Erscheinen der (männlichen) Endrispe eine Teilung des Hauptstengels vornahm, so wandelten sich die männlichen Blüten in Zwitter= und weibliche Blüten um. Für manche der durch solche Verletzungen hervorgerufenen neuen Eigenschaften glaubt Blaringhem Erblichteit annehmen zu müssen. Er stellt auf Grund seiner Untersuchungen folgende biologische Gesetze auf:

"Starke Berletzungen, die bisweilen das Indivisuum zerstören, rufen oft die reichliche Entwicklung eines Nachwuchses hervor, dessen sämtliche Ors

gane, Stengel, Blätter, Blüten und früchte, beträchtliche Abweichungen vom Typus der Art zeigen und wirkliche Mißbildungen darstellen. Durch die Derstümmelungen gelingt es, die meisten Oflanzen in einen Justand der Cabilität zu versehen, der für den Gärtner die Periode im Ceben der Art ist, in der neue Varietäten entstehen."

"Unter den Pflanzen, die durch Verstümmelungen in labilen Zustand versetzt werden, also in gestörtem Gleichgewichte des Durchschnittstypus sich befinden, weist eine erhebliche Unzahl Unomaken auf, die teilweise erblich sind. Diese erzeugen unter ihren Nachsommen wiederum weitgehende Unomalien, während die normalen das elterliche Gleichgewicht wiedergewinnen und nur in wenigen Individuen geringfügige Unomalien ausweisen. Diese letztern aber sind vollständig erblich und stellen vollständig neue und beständige Varietäten dar."

M. M. Caurent hat versucht, die eigentlichen Ursachen der durch Derwundung herbeigeführten Deränderungen sestsustellen. Seiner Unsicht nach sind die äußeren Verletzungen nur insoweit von Einfluß, als sie auf die im Innern der Oflanze sich abspielenden Vorgänge einwirken. Eine solche Einwirkung besteht darin, daß durch Verletzungen eine Steigerung des osmotischen Vruckes in gewissen Eeilen der Oflanze verursacht wird. Da nun die Verwundung das Geschlecht der Blüten beeinflußt, so steht dieses anscheinend in einem gewissen Absängigkeitsverhältnis zu dem osmotischen Vrucke, der in dem Augenblicke herrscht, in dem die einzelnen Blütenorgane im Begriffe sind, sich voneinander zu differenzieren.

In etwas anderer Weise sucht Wilhelm Benede die Bedingungen des Blühens und Fruchtens der Gewächse festzustellen. \*)

Als der Blütenbildung förderlich werden allersorts hauptsächlich zwei hattoren physikalischer Natur, nämlich Crodenheit und Helligkeit des Standortes, genannt, zwei haktoren, deren Wirkungsweise sich genauer analysieren läßt.

Trockenheit des Bodens bedingt für die Pflanze Nahrungsarmut, da sie die Nährsalzausnahme durch die Wurzeln erschwert, so daß man sagen kann: Nährsalzmangel ist ein kaktor, der neben anderen die Blütenbildung befördert. In übereinstimmung damit wissen wir von manchen Pflanzen, daß sie mur auf mageren, leichten Böden blühen (wenn außerdem der Standort hinreichend warm ist: so die knollentragende Somenblume, Helianthus tuberosus). Ein Gleiches gilt auch für bestimmte Algen; Daucheria z. B. bildet infolge des Entzuges von Nährsalzen Geschlechtsorgane und Oosporen, ein Vorgang, der mit dem Blühen und fruchten höherer Gewächse zu vergleichen ist.

Der unserem Verständnis zugängige Einfluß der Helligkeit beruht darauf, daß Lichtzutritt die Kohlenssäureaneignung ermöglicht und somit einen Reichtum der Zellen an Kohlehydraten, Zucker usw. beswirkt. Auch Cow und fischer sprechen, wie Klebs den Einfluß des Zuckers bei den Algen nachgewiesen hat, die Vermutung aus, daß bei höheren Pflanzen eine gewisse Konzentration von



<sup>\*)</sup> Comptes rend. hebdom. de la soc. de Biologie, vol. 59.

Botan. Zeitung, 64. Jahrg., Ar. 7 der II. Abteil.

Zuder in den Zellen ein faktor sei, der die Oflanze in den blühbaren Zustand bringe.

Beide Unschauungen von der Wichtigkeit des Nährsalzmangels und dem Zuckerüberfluß als blütenbildender Reize lassen sich vereinigen: offenbar ist Reichtum an Zucker, allgemeiner an organischen Stoffen, gleichbedeutend mit einem gewissen Mangel an Nährsalzen. Sür optimales vegetatives Wachstum ist ein bestimmtes Verhältnis der zugeführten organischen und anorganischen Nährstoffe erforderlich. Wird dieses Verhältnis zu Gunsten der organischen und zu Ungunsten der anorganischen Nährstoffe geändert, so bewirkt das bei allen Pflanzen Hemmung des Wachstums, bei vielen löst es außerdem Blüten- und Fruchtbildung aus.

Es kann fraglich sein, ob Zuckerreichtum bloß negativ wirkt, d. h. das vegative Wachstum hemmt und dadurch indirekt Blütenbildung auslöst, oder ob Zucker auch als Baustoff, als Betriebsstoff für die Blütenbildung in Betracht kommt. Wahrscheinlich ist das für die einzelnen fälle verschieden. Sicher ist aber, daß für einen anderen Vorgang Reichtum an organischer Nahrung unbedingt erforderlich ist, nämlich für das Reisen der Früchte und Samen. Nur dann bringen es blühende Pflanzen zum Unsehen von Früchten, wenn sie vorher durch kräftiges vegetatives Wachstum Gelegenheit gehabt haben, sich mit den für Ausbau und Ausgestaltung der Fortpflanzungsorgane nötigen Stoffen zu füllen.

Merkwürdig ist, daß genügende Wärmes zu fu hr ähnlich dem reichlichen Lichtgenusse einersseits das Blühen fördert bezw. ermöglicht, andersseits aber in allzureichem Maße durch die sich daran schließende größere Uppigkeit des vegetativen Wachstums das Blühen unterdrücken kann.

Auch hinsichtlich der Nährsalze und ihrer Wirkung auf das Blühen ist ein Unterschied. Will man 3. B. Copfpslanzen zum Blühen bringen, so empfiehlt sich die Einschränkung der Sticksoffdüngung; reichlich mit Salpeter gedüngte Kartoffeln blühen später. Stärkere Phosphatzusuhr wirkt wieder günstig auf die Ausbildung der Früchte, ebenso begünstigt sie das Ausreisen der Getreidekörner, während überreiche Sticksoffzusuhr die Fruchtreise verzögert. Wenn Kresse, Bohne und andere Pflanzen, in destilliertem Wasser gezogen, zwar blühen, aber keine

Samen ansehen, so dürfte ganz wesentlich auch der Mangel an Phosphaten den Fruchtansak verhindern. Diele Pflanzen suchen dem Sticksoffmangel abzuhelsen, indem sie unter Ausgabe ihrer eigenen Existenz für Nachkommenschaft sorgen, d. h. blühen und fruchten.

Zum Schlusse dieses Abschnittes sei noch auf einige Arbeiten verwiesen, die sich mit zwei Haupt= schädigern unserer Betreidefrüchte, dem Brand (flugbrand, Stinkbrand) und dem Mutterkorn (Claviceps) beschäftigen. Die Brandpilze, welche auch außerhalb ihrer Nährpflanze in toten organischen Unterlagen leben können, und zwar in form sprossender Hefen, befallen die Wirtspflanze nach Prof. Brefelds Untersuchungen in zweifacher Weise. Entweder tritt die im Boden lebende Befezelle auf ein genugsam junges Keimpflänzchen über und geht in den schlauchförmigen Brandpilg über, oder die flugbrandsporen gelangen zur Blütezeit auf die federförmigen Narben der Betreideblüte, keimen dort und dringen in den Fruchtknoten ein, ohne die Entwicklung desselben zum reifen Betreideforn zu schädigen. Sie bleiben dann innerhalb des Kornes ein ganzes Jahr, bis zur nächsten Aussaat, latent und entwickeln sich mit dem keimenden Korne. um dann deffen Blütenstände zu zerftören.

Don den verschiedenen Mutterkornarten hat Dr. Stäger besonders zwei, Claviceps purpurea, das eigentliche Mutterkorn, und Claviceps mikrocephala, in ihrer Entwicklung studiert.\*) Der von den Pilzen ausgeschiedene, mit Conidien erfüllte Konigtau an den Gräsern wird von den verschiedensten Insekten aufgesucht und von ihnen auf die Blüten anderer Gräser übertragen. Durch ausgedehnte Versuchsreihen mit blühenden Gras- und Getreidearten stellt Dr. Stäger die Wirtspslanzen und die Reihensolge der übertragung von einem zum anderen Wirte fest. In der Regel werden die Gramineen zur Zeit ihrer höchsten Blüte vom Mutterkorn angesteckt; der Roggen wurde nach dem Verblühen nicht mehr befallen.

# Im Reiche des Faunus.

(Zoologie.)

Cierleben in Cropenlanden. \* Cierwelt und Erdgeschichte. \* In den Ciefen der Salgflut. \* Den Bogel- und Kleintierfreunden.

Cierleben in Cropenlanden.

ohl wenige andere Inseln der Erde weisen eine so reiche und mannigsaltige kauna auf wie die unter dem Aquator gelegene Insel Sumatra. Auf pershältnismäßig kleinen Raum zusammengedrängt sinden sich daselbst fast alle Klassen des Tierreiches mit einem enormen Reichtum an Arten vertreten.

Um nur von den Säugetieren zu sprechen, so ist hier die für die Stammesgeschichte des Menschen so wichtige familie der Anthropoiden nicht bloß durch den Grang=Utan, sondern noch durch drei Gibbonarten repräsentiert, welche Gattung durch den berühmten 1891 von Dubois im Pleistozän der Insel Java entdeckten Pithecanthropus erectus nun eine für die Abstammung des Menschen so eminent wichtige Rolle spielt; glauben doch



<sup>\*)</sup> Infektionsversuche mit Gramineen bewohnenden Clavicepsarten. Separatabdruck aus der Botan. Zeitung 1903, Heft 6 n. 7. Weitere Beiträge zur Biolog. des Mutterkorns. Centralbl. f. Bakteriologie, Bd. 14, 27r. 1.

manche Unthropologen, es handle sich bei dem aufrechtgehenden Uffenmenschen von Java um einen Bibbon von Menschengröße, dem die Ehre zufalle, Stammvater der Meandertalrasse, ja selbst des gan= gen Menschengeschlechtes zu sein. Und neben dem interessanten Tarsius spectrum (dem Koboldmafi) finden sich auch die gewaltigsten Candfängetiere der Begenwart, Elefanten, Ahinozeroffe nebst einem Vertreter der in früheren Erdperioden gahl= reich verbreiteten familie der Capire vor; neben einer großen Ungahl fleiner Urten des Raubtier= geschlechtes sind ebenso die stattlichsten formen da= von, wie Tiger, Panther, Bar, vorhanden. Es mag genügen, auf diese wenigen Repräsentanten der Säugetierwelt hingewiesen zu haben. In einem folden Erdftrich konnte man ficher fein, ein gutes feld Das interessanteste Tier Sumatras ist sicherlich der Grang-Utan, der hier wie in Borneo nur in Urwaldgegenden auftritt. Er scheint in zwei Rassen vorzukommen, einer größeren, bei der die erwachsenen Tiere durch Wangenwülste und Schweinsaugen ausgezeichnet sind, und einer kleinen ohne Wangenwülste, mit größeren Augen und Kehlssach. Ihre Verbreitungsbezirke sind nicht streng vonseinander geschieden.

Ubgesehen von Durianfrüchten, die der Orang von Sumatra wie sein Detter in Borneo allen ansderen Früchten vorzieht, lebt er hauptsächlich von einer faustgroßen Waldfrucht, welche die Eingebosrenen Bua Glugor nennen (Garcinia Klabang). Sie wird getrochnet und gekocht auch von den Malaien gegessen und schmeckt frisch säuerlichsbitter.







lachend,



beobachtend.

für eine zoologische Ausbeute zu finden, und hoffen, daß noch lange nicht alles Vorhandene gefunden und noch manches zu entdecken übrig fei. Das übte in erster Linie eine große Unziehungsfraft auf mich aus neben dem sehnlichen Wunsche, die Tropen zu schauen, "unter Palmen zu mandeln" und die Tiere der Urwälder in ihrer heimatlichen Wildnis gu beobachten und zu jagen, und damit sowohl die eigenen Kenntnisse an Ort und Stelle zu vermehren als auch zum fortschritt der Wissenschaft so viel wie möglich beizutragen." Mit diesen Worten leitet B. 5chneider den ersten, die Sängetiere behandelnden Teil feiner "Ergebnisse zoologischer forschungsreisen in Sumatra" ein. Nachdem wir im vorigen Jahrgang an der hand Schillings' einen Blick in die afrifanische Tierwelt getan, wollen wir jett, dem intereffanten, an biologischen Beobachtungen reichen Be= richte Schneiders folgend, uns die gauna Sumatras, die zum großen Teile auch die gang Sud= ostasiens ist, zu vergegenwärtigen suchen. \*) Wäh= rend bis 1899 von diefer Insel im gangen 119 Sauge= tierarten befannt maren, befanden fich unter der Ausbeute Schneiders zwei neue und 26 bisher für Sumatra nicht festgestellte Säugerspezies, wo= durch die fauna an Saugetieren auf 147 Urten ge= ftiegen ift.

Der Orang-Utan frift recht langsam und bedächtig, aber so lange, bis der Magen prall gefüllt ift.

Don den Mestern, die fich das Tier wie die anderen größeren Menschenaffen zum Schlafen baut, konnte der Reisende eine gange Ungahl im Walde beobachten. Un den bisher getrocknet und daher stark zusammengeschrumpft nach Europa gebrachten fehlt vor allem die bei frischen Mestern stets vor= handene kuppelartige Decke. Die Mester werden 12 bis 20 Meter über dem Boden auf schlanken dicht= belaubten Bäumen, die sich fast regelmäßig an einen größeren dicken Baum anlehnen, in einer Uftgabel errichtet. Befanden fie fich aber auf einem freistehenden Baume, so lagen sie bedeutend höher, bis 3u 30 und mehr Metern über der Erde. Man fann zwei und drei, ja sogar vier Mester auf einem Baume finden, dann ift aber meift nur eines frisch errichtet. Die Mefter feiner Vorganger icheint das Tier nie zu benützen, wohl aber, folange er in der Begend weilt, ungefähr zwei bis drei Tage, in fein altes Mest zurückzukehren, aber nur, folange es noch grün ift. Bei der Wahl des Nestplates ift es sehr vorsichtig. Die Bäume mit Orang-Utan= Nestern stehen gewöhnlich an Abhängen, überhaupt an schwer zugänglichen Orten, namentlich in ausgedehnten Sumpfen, wo unserem Beobachter das Waffer immer bis weit über die Knie reichte.

<sup>\*)</sup> Zoolog. Jahrbücher, Abteil. für Systematif u. f. w., 23. 23, heft 1, 1905.

Das Nest selbst gleicht in form und Größe einem Storchnest. Es ist ein Lager aus übereinander gelegten und lose verbundenen Zweigen. Die dunnen Zweige mit vielem Caube liegen in der Mitte. Der Orang-Utan bricht die Zweige des Baumes, der sich in nächster Nähe seines Nestes befindet, nicht ab, sondern verflicht die passenden und benütt dazu nur die Zweigenden, und zwar so, daß sie leicht gebogen eine immer grüne natürliche Deckung bilden, die ihn unberufenen Zeugen völlig entzieht. Interessant ist die Beobachtung des nestbauenden Orang-Utans, der erst furz vor einbrechender Dunkelheit an die Herstellung seines Schlaflagers geht (15 Minuten vor 6 Uhr). Er stellt sich aufrecht, aber in seiner gebückten natürlichen haltung auf einen Gabelzweig und benütt den linken Urm als Stupe, mahrend die rechte Band entfernt stehende Aste heranzieht, abbricht und freuz und quer aufhäuft, bis das Cier ringsum von einem etwa 1/2 Meter hohen Wall abgebrochener Zweige umringt ift. Dann beginnt es die Berstellung des Bodens, indem es feinere Zweige abreißt und in die Mitte des Aestes legt. Nachdem so die form des Cagers vollendet ist, wird es ausgepolstert. Zu dem Zwede faßt der Orang lange Baumzweige so weit wie möglich von ihrer Spite entfernt und fährt dann mit halbgeschlossener Band den ganzen Zweig entlang, so daß alle Blätter abgestreift werden und direkt in das Mest fallen oder mit der hand hineingeworfen werden. hier druckt er sie mit der Saust in die Jugen, legt sie halb auf die Seite, zieht nun die stehen gelassenen feinen Zweigenden herbei und verflicht sie mit seinem Meste, so daß die erwähnte fuppelartige Decke entsteht. Bie und da bricht er auch noch einzelne Zweige ab und legt sie auf sich, so daß er vollständig damit zugedeckt ist. Wahrscheinlich geschieht dies zum Schutze gegen die Nachtfälte und den ftarten Caufall. Zur Herstellung des Nestes in beschriebener Urt braucht das Cier 30 Minuten Zeit. Schneider konnte feststellen, daß diese Mester nur Schlaf= lager sind, und daß der Orang-Utan fein Rest zur Pflege der Jungen und für sich benütte. Mur Derwundete raffen, wie schon Wallace geschildert hat, schnell ein Nest zu ihrem Schutze zusammen.

Die Stimme des Orang-Utans ist ein dumpfes Brüllen. Die großen Männchen der robusten Rasse stoßen, wenn sie in Wut geraten, höchst sonderbar rollende, einem Trommelwirbel ähnliche Caute aus. Dabei richten sich ihre Haare aufwärts und verleihen dem Ciere ein ungemein wildes Aussehen, das einem Unbewaffneten wohl furcht einflößen fann. Weibliche Tiere beider Raffen, alte wie junge, bewerfen, in die Enge getrieben oder verwundet, den Verfolger mit einem wahren Hagel von Baumästen, die sie sehr rasch abbrechen und sehr ge- schickt zielend werfen. Doch wurden sie, in Ruhe gelassen, wahrscheinlich ihre Scheu ziemlich ablegen. Der Reisende traf einmal unverhofft einen halb= erwachsenen Orang-Utan, der sich gar nicht scheu benahm. Er kam sogar ganz tief am Baume herab und schaute den Menschen aufmerksam an; nur als Schneider ihn anfassen wollte, zog er sich bedächtig ein wenig höher hinauf, blieb aber über eine halbe Stunde in seiner Mähe.

Jahrbuch der Manurfunde.

Nach Angabe der Eingeborenen leben die Orang-Utans immer paarweise, obwohl man bei dem schwierigen Aberblick im Urwalde meist nur eines der Ciere sieht, oder eine Mutter mit einem oder zwei Jungen. Unders ist die Sache bei den Gibbons, die samilienweise sich zu kleinen oder größeren Gesellschaften zusammentun und so gemeinsschaftlich auf die Nahrungssuche gehen.

Don diesen Cangarmaffen schildert Schneider drei Urten, den Imbau oder Siamang (Symphalangus syndactylus), den Ungkosabut (Hylobates agilis) und den Srudung oder Wau-wau (Hylobates entelloides). Das sehr markante jauchzende Morgenkonzert der Siamangs vernahm der Reisende jeden Morgen in Ober-Cangfat, wo es sich dann, aus den weit entfernten Bergwäldern herüberschallend, wie dumpfes Gebell anhörte; der den anderen Urten fehlende Kehlsack, der sich beim Schreien kugelig aufbläst, ist eine vorzügliche Stimmverstärkungstrommel. Wie alle Gibbonarten scheint diese Urt nur durch die allerhöchste Not gezwungen auf den Boden herabzugehen, hier aber sozusagen hilflos zu sein. Auf einer Baumgruppe, dem Reste eines gefällten Urwaldstreifens, hielt sich eine aus acht Köpfen bestehende Imbaufamilie auf, und zwar auf einem bestimmten Baume. Schneider schoß zwei der Ciere, fand die übrigen am nächsten Cage auf dem gleichen Baume, erlegte noch ein altes Männchen und nahm nun sicher an, daß der Rest nach dem nur 100 Meter entfernten Urwald flüchten würde. 211s er zwei Tage später wiederkam, sah er die Tiere immer noch auf demselben fleck. 211s er nun die mit dem fällen der Bäume beschäftigten Battaker fragte, was nach ihrer Meinung der Grund des Bleibens sei, erhielt er die Untwort: "Ja, Herr, die Imbaus lassen sich nicht aus ihrer Heimat vertreiben, wir werden sie nachher, wenn wir den Baum fällen, sicher alle bekommen." Und so geschah

Zusammenhängender Wald ist für die Menschenaffen einfach Cebensbedingnis. In ihm bewegen sie sich mittels ihrer so ungewöhnlich langen Urme mit erstaunlicher Schnelligkeit von Ust zu Ust, von Baum zu Baum, und mit weit ausgestreckten Urmen schwingen sich die Kylobatiden (Gibbons) über gewaltige Entfernungen hinweg ihrem Ziele zu. Außer dem Menschen, dem Battaker, der sie mit dem giftigen Blasrohrpfeil, seltener mit der Schufwaffe zu Eßzwecken erlegt, hat der Cangarmaffe anscheinend keine Seinde, da er freiwillig nie auf den Boden kommt. Und doch scheint ihm hin und wieder die Riesenschlange (Python reticulatus, Schneider) gefährlich zu werden. Sie kann nicht nur die höchsten Urwaldbäume mit Ceichtigkeit erklettern, sondern sich auch vollkommen geräuschlos an ihre Beute heranschleichen, und der fall, daß in einer etwa 6 Meter langen gefangenen Riesenschlange ein völlig ausgewachsener Imbau gefunden wurde, ist Schneider sicher verbürgt. Diese Schlange war klein, denn es kommen Exemplare von mehr als 9 Meter Cange vor. Der Reisende selbst erbeutete ein über 7 Meter langes Exemplar, das einen Kidjanghirsch von gut Ziegengröße, allerdings unter starter Zerdrückung des Schädels und des Brustkastens der Beute, verschlungen hatte. Eine höchst interessante

Zwergform der Siamang ist 1902 auf der an der Westüsse Sumatras gelegenen Pagiinsel entdeckt worden.

Der Ungko kommt in zwei Farbenvarietäten, hell bräunlich isabellfarben (Ungko-sabut) und schwarz (Ungko-stam), vor. Schneider, der mit Vorliebe zwei Jahre fast täglich das Freileben der Hylobatiden, namentlich des Ungko und Wau-wau, studierte, hat viele Male festgestellt, daß hellgefärbte männliche Ungkos fast regelmäßig ein schwarzsarbisges Weibchen besaßen, während umgekehrt die schwarzen Männchen ein hellsarbiges Weibchen hatten. Diel seltener waren Pärchen gleicher Pelzsfarbe mit ebenso gefärbtem Jungen.

Der Ungto und fast alle Kylobatiden leben in Monogamie.

Die familien bestehen gewöhnlich aus drei bis vier Mitgliedern, Männchen und Weibchen mit halb-wüchsigen Jungen. Lettere, besonders die Säug-linge, werden von der Mutter an der rechten oder linken Brustseite getragen und mit dem Arme so geschickt gedeckt, daß man sie nur selten wahrnehmen kann.

Eine Ungkoherde bestand meistens aus drei bis fünf familien; die von Schneider gezählte höchste Individuenzahl betrug 18, während vom Wau-wau Herden bis zu 30 Stud vorkamen. Sehr interessant sind des Reisenden Ungaben über Wanderung und Sprache dieser Tiere. Schon gegen 5 Uhr früh, wenn noch dichte Nebel den Wald bedecken, der Tag aber schön zu werden verspricht, beginnt der Ungko sein Konzert. Es fängt mit einzelnen fürzeren Conen: ö ö ö öu öu öu einiger Tiere an, in die all= mählich sämtliche Mitglieder der Berde einfallen, und so entsteht ein höchst eigenartiges melodisches Jodeln, das, tief beginnend, immer schneller und schneller wird und schließlich mit einem fröhlichen Jauchzen, dem einige leise Töne nachfolgen, endigt. Während des Jauchzens wandern und schaukeln sich die Ungkos in den Baumkronen umber.

Kaum ist, etwa um 71/2 Uhr morgens, der lette Con des Konzerts verhallt, so verlassen die Tiere den Baum und zerstreuen sich in der nächsten Umgebung. Auf einen schwer zu beschreibenden Con des Ceitaffen beginnt nun eine Wanderung der Herde von Baum zu Baum, wobei die Ungkos sich fast vollkommen geräuschlos unter akrobatenartigen Euftsprüngen von Ust zu Ust schwingen, mit einem einzigen Schwunge gewaltige Abstände durchmeffend. Immer ift dabei nur einer der langen Urme nach vorn vollständig ausgestreckt in der Richtung des erstrebten Tieles, während der andere ebenfalls gang gestreckt noch in Berührung mit dem Uste. den er verlassen hat, zu sein scheint, also so, daß beide Urme eine Linie bilden. Kaum hat aber die vordere hand das Ziel erfaßt, so zieht der Ungko mit einem Rucke die bis dahin festhaltenden Bimter= füße nach, während im selben 2lugenblick schon wieder eine hand vorgreift.

Kommt die Herde bei einer solchen Wanderung etwas weit auseinander, so gibt der Ceitaffe, immer ein altes Männchen, durch leise flüsternd, kurz hintereinander ausgestoßene: hu, u, u, die von dem nächstsolgenden Ciere wiederholt und so immer weister gegeben werden, der herde Bescheid über die

einzuschlagende Richtung. Merkt eines der Tiere Gefahr, so schwingen sich alle mit unglaublicher Schnelligkeit in die Kronen der höchsten Bäume hinauf und verteilen sich blitzschnell nach allen Himmelsrichtungen, ohne den geringsten Caut von sich zu geben. Sind die Ungkos wirklich erschreckt worden, so vergeht mindestens eine Stunde, bis sie sich durch flüsternd hervorgestoßene Cocktone wieder sammeln und vereint weiterwandern.

Die Nahrung der Hylobates-Urten besteht aus den verschiedensten Waldfrüchten und Schößlingen von allerlei Pflanzen. Ist die Morgenmahlzeit besendet, so begibt sich die Ungkoherde gegen 9½ Uhr nach ihren Spielbäumen, meistens mächtigen Seigenbäumen. Hier sondern sich nun einzelne Pärchen von der ganzen Gesellschaft ab, begeben sich mit raschem Schwunge über verschiedene Bäume hinweg nach ganz hohen, auf Hügeln stehenden und alles überragenden Bäumen. In deren Kronen beginnt nun unter lebhaftem Singen oder Jauchzen und Springen ein Liebesspiel und Werben, das ebenso interessant wie unterhaltend für den Juschauer ist und ihn alle Mühe, die mit solchem Unschleichen verbunden ist, vergessen macht.

Beim 5'Rudung oder Wauswau (Hylobates entelloides), der zierlichsten und hübschesten Menschenaffenart der Insel, fiel Schneider die für ein Tropenklima merkwürdige Dichte und Wollig= feit des Rückenpelzes auf. Derschiedene Brunde, die er zur Erklärung dieser wunderbaren Eigenschaft suchte, wie Machtfühle und starker Taufall, schienen ihm nicht stichhaltig zu sein, da die Vorderseite der Hylobatiden recht spärlich behaart, teilweise sogar fast nackt und daher gegen diese Einflüsse ohne Schut ift. Endlich fand der Acisende eine einleuch= tende Erflärung. Im Walde verirrt, sah er sich genötigt, der Umschau halber nacheinander fünf der höchsten Bäume zu erklettern, wie sie diese Uffen zu ihrem ständigen Aufenthalt mahlen. Dabei fiel ihm auf, daß dort oben ein scharfer Wind herrschte, von dem man unten nichts wahrnahm, der ihn aber in den Kronen trot des prachtvollen warmen Wetters und der noch nicht sehr vorgerückten Tages= zeit frosteln machte. Später beobachtete Schneider dann, daß die Gibbons, wenn sie hoch oben in den Bäumen siten, den Rücken der Windseite zugekehrt haben, den dichten wolligen Pelz der Oberseite also als guten Schutz gegen diesen scharfen kühlen Wind benüten.

Wo sie nie gestört werden, zeigen sich diese 5'Audungs wenig scheu, fast zutraulich. Sie schwan= gen sich tief in die Baumäste herab, betrachteten den Reisenden neugierig, jodelten ruhig weiter und entfernten sich langsam. Wie alle Urten dieser Sattung hat der Wau-wau, der fehr fanft ift, einen etwas melancholischen Besichtsausdruck. täuscht diese aus der menschlichen Physiognomit ent= lehnte Bezeichnung, da sie, in der freiheit wenig= stens, sich bei aller Sanftheit durch große fröhlich= keit auszeichnen. In der Befangenschaft freilich befommt das Gesicht und die ganze Haltung des Tieres bald einen unendlich traurigen Unstrich, die Sehnsucht nach der goldenen freiheit verzehrt sie rafch, und nur bei größter Pflege und vieler Freiheit gelingt es, sie langere Zeit am Leben zu er=



halten; dann werden sie ihrem Ofleger sehr anhänglich und erfreuen ihn.

Don den Schlankaffen traf Schneider vier Urten in Sumatra. Sie halten sich fast ständig auf Bäumen auf. Der Reisende war fehr überrascht, von einer Art (Semnopithecus thomasi) einmal um 9 Uhr morgens auf einem Elefantenpfad eine Gesellschaft von sieben Stud im Bansemarsch, einen binter dem anderen her hüpfend, zu treffen, wobei der lange Schwanz der Ciere zur Hälfte dem Boden auflag und als Stütpunkt bei den gewaltigen Sägen, mit denen sie sich vorwärtsbewegten, diente. Die Mutterliebe dieser Ciere lernte er bei folgender Episode kennen. Alls er einmal ein Stud aus einer auf einem Baume versammelten Berde schof, erschrak durch den Schuß ein Weibchen mit Jungen dermaßen, daß es ein ganz junges Kindchen, das es am Bauche trug, herunterfallen ließ. Die Mutter flüchtete zwar mit den anderen, blieb aber. da sie sich fortwährend nach ihrem am Boden lie= genden, jammervoll schreienden Kleinen umsah, weit hinter jenen gurud. Als der Reisende den kleinen Schreihals aufhob und unverlett sah, tat es ihm leid, ihn zu töten, und ihn lebend zu erhalten, schien er ihm viel zu jung. Es fah allerliebst aus, des= halb trug Schneider es an die Stelle, wo es heruntergefallen war, und zog sich ins Gebüsch zurück, in der Hoffnung, die Mutter würde es holen. Nach Verlauf weniger Minuten wurde das Schreien des Jungen durch die Caute der Alten beantwortet, mit einem Sate war lettere plötlich am Buschrand in der Nähe des Baumes, ergriff, ohne dabei völlig zu Boden zu kommen, mit weit ausgestrecktem Urme das Kleine und verschwand blitichnell hinter der Blättermaffe.

Don den Makaken oder Hundsaffen ist auf der Insel der Schweinsschwanzaffe (Macacus nemestrinus) heimisch, den man hauptsächlich auf dem Wurzelgeäste der mächtigen Waringinbäume (Ficus benjamina) oder am Boden darunter in Trupps von 6 bis 15 Stud trifft. Begegnet man einer solchen Herde, so bleibt ihr Leitaffe frech mitten im Wege stehen; mahrend sich die anderen flüchten, macht er keine Miene dazu, sondern fletscht die Zähne und nimmt eine drohende Stellung ein. Ohne Schufwaffe mit ihm anzubinden, ist nicht ratsam, und die Eingeborenen hüten sich auch, es zu tun. Doch halten die Malaien den Bru oft in Befangenschaft. Sie richten ihn zum Abdrehen der Kokosnusse ab, und er erklettert mit großer Schnelligkeit den hohen und glatten Stamm der Kokospalmen. Es ist erstaunlich zu sehen, mit welchem Derständnis er die Winke seines Herrn auffaßt und nur die Früchte, die man ihm durch Zuruf und Deuten bezeichnet hat, abdreht und herunterwirft.

Von den nächtlich lebenden Affen kommt nur der Plumplori (Nycticebus tardigradus) vor, der sich am Cage in Baumlöchern versteckt hält und so gelegentlich von den Holzsällern erbeutet wird. Die Eingeborenen halten den immer bissig bleibenden schläfrigen Gesellen oft bei Reis und Bananen in Gesangenschaft; seine Lieblingsspeise sind kleine Vögel.

Don den flattertieren, die auf der Insel in 21 Arten vertreten sind, ift außer dem flughund (Pteropus edulis), der abends in großen Scharen seinem Futterbaume, dem Djambu, zustiegt und geröstet ganz schmackhaft ist, besonders der Soman (Taphonycteris affinis) dadurch bemerkenswert, daß er zur Zeit der Reisernte in großen Scharen erscheint, während man ihn sonst fast nie sieht. Die Eingeborenen versicherten, daß die Somans in alten hohlen Stämmen große Reisvorräte aufspeicherten, und daß sie beim Baumfällen schon oft solche Stämme mit den Vorräten dieser kledermäuse gefunden hätten.

Unter den mit zwölf Urten, darunter acht Spitzhörnchen (Tupaia) vertretenen Insettenfressern sind besonders zwei Urten von Interesse. Den Kubing (Galeopithecus volans), einen Pelzflatterer, führt unser Reisender als vorzügliches Beispiel täuschender Schutfärbung, der Mimicry, an. Um Stamme der Kokospalmen pflegt er dicht unter der Krone so fest an den Stamm geschmiegt zu sigen, daß er nur für genbte Augen wahrnehmbar ift. Denn die farbe seines Pelzes stimmt so mit der Rindenfarbe überein, daß man direft darauf sehen kann, ohne ihn zu bemerken. Schwärzliche Streifen, die sich negartig auf dem olivfarbenen gräulichen Grund der Oberseite bis auf die fallschirmhaut ausdehnen, täuschen einem die Risse in der silbergrauen Rinde des Baumstammes vor. Zufällig traf Schneider einst um die heiße Mittagszeit im Halbdunkel des Waldes einen solchen Pelzwanderer in Bewegung. Er rannte Stämme auf und ab, und nach einiger Zeit, als er einmal wieder oben am Stamme angelangt war, durchschwebte er plötlich mit einem Sate in schiefer Richtung eine große Strede, wobei er langsam immer tiefer und tiefer herunter= sank und ganz dicht bei dem Beobachter zu unterst an einem Baume haften blieb. Während des Schwebens waren alle Beine und der Schwanz sowie der fallschirm vollständig ausgestreckt, so daß die Bestalt des Tieres einem Papierdrachen stark ähnelte. Im Magen der Cierchen, die von Bandwürmern fehr belästigt erscheinen, fanden sich nur fein zerfaute Blätter und Pflanzenfafern, nebst eini= gen Käferbruchstücken.

Ein merkwürdiges Aussehen zeigt das kedersschwanzdrittel doppelkammartig behaart ist. Der Reisende konnte ein gefangenes Pärchen dieser Spithörnchenart mehrere Stunden beobachten. Den langen zederschwanz trugen sie hängend oder leicht ausgestreckt, indem sie ihn beständig wie das Perpendikel einer Uhr hin und her bewegten. Es schien, als ob sie ihn als Tastorgan benützten. Wenn man mit dem singer nur leicht die haare der Schwanzquaste berührte, wichen sie zurück, obwohl sie sich sonst ruhig und ohne zu beißen ansfassen und streicheln ließen.

Unter den Raubtieren nennt Schneider als erstes den Malaienbär (Helarctos malayanus), der ihm im sumatrischen Urwald oft begegnete, immer aber blitzschnell kehrt machte und zu entstommen suchte. Er ist von ungemeiner Jählebigkeit. Der Reisende schoß einmal einen mit einer Cancastersbüchse, die er sonst nur auf Dickhäuter anlegte, in 8 Meter Abstand in die Brust und sah ihn deutlich taumeln. Nachdem sich der Rauch verzogen,



fand sich zwar an dem Plaze, wo der Bär hätte liegen sollen, eine starke Schweißspur, das Tier aber war verschwunden und troz eifrigen Suchens nicht aufzusinden.

Der Malaienbär greift den Menschen nicht oder jedenfalls nur höchst selten an. Er wird aber durch Zerstören der jungen Kokospalmen, die er erklettert, um die Herztriebe zu fressen, sehr schädlich. In Bedagei hatte er auf diese Weise einmal eine prachtvolle große Allee Kokospalmen beispiellos verswüstet und völlig ruiniert.

Widerlich, wie alle schakal- und hyänenartigen Tiere, ist der auf Sumatra heimische Waldhund (Cuon javanicus), der in Rudeln jagt. Auf einer Morgenstreife in den Urwald begriffen, vernahm Schneider noch vor dem Walde ein merkwürdig schauerliches Beheul, begleitet von einem starken Beräusch. Kaum hatte er seinen Blick nach der Richtung gelenkt, als dicht in seiner Nähe ein Hirsch auftauchte. Es war ein Weibchen des großen Wasserhirsches (Rusa equinus), an dessen Balse wohl ein halbes Dupend rotbrauner schakalartiger Tiere hing, während noch drei oder vier hinterher jagten und versuchten, auf den Rücken des Hirsches zu springen. Dieser brach nach ein paar gewaltigen Sätzen zusammen, worauf die Wildhunde in ein widerlich lachend gellendes Beheul ausbrachen. Dann aber ließen fie plöglich, den Beobachter witternd, von ihrer Beute ab und liefen blitschnell unter schwer zu beschreibenden Cauten dem nahen Walde zu, so daß kein Schuß mehr anzubringen war.

Gefährlicher als der Malaienbar, doch mehr wegen seiner Raubanfälle auf Vieh als auf Mensschen gefürchtet ist der Inseltiger. Gleich das erste Exemplar, in dessen Besitz Schneider kam, war von erstaunlicher Größe und blieb hinter einem indischen Königstiger nicht zurück. Er hatte hinterseinander mehrere Kerabaus (zahme Büffel) zerrissen, war in einer Bambusfalle gefangen und durch einen Canzenstich getötet. Der starte Backenbart, die dichteren, zahlreicheren, dunkelschwarzen Streisen, die sich von dem prächtig rotbraunen Untergrunde lebhaft abhoben, sowie das außerordentlich kurze glänzende Haar bewiesen, daß es sich trot der Größe um die Inselsorm handelte.

In gewissen Teilen der Insel sind die Tiger sehr häufig. In dem Revier, wo ein freund des Reisenden seine Gambirpflanzung hatte, murden in 13 Monaten mit der falle elf Tiger gefangen. Den= noch bekommt man in Sumatra im freien Tiger nie oder nur durch Zufall einmal zu Gesichte. In Gegenden wie Indragiri, Pagurawan, Batu Bahra, wo es notorisch massenhaft Tiger gibt, hat unser Reisender trot seiner vielen täglichen Streifzüge nie einen erblickt, wohl aber fast jeden Morgen seine Prankenabdrücke im feuchten Urwaldboden dicht beim Reiselager. In fallen dagegen, die mit fallturen versehen sind und im hintergrund eine Tiege oder einen hund als Köder haben, sogar im Tellereisen wird der Tiger oft gefangen. In freiheit nährt er sich hauptsächlich von Wildschweinen und Birschen; in den kultivierten Candesteilen scheinen die Bunde, die er sogar von den Hausveranden herunterholt, eine Lieblingsspeise für ihn zu fein, hier vergreift er sich auch an Jiegen, Rindern und schleppt sogar

Büffel in den Busch. Wenn der Ciger auch in Sumatra im Verhältnis zu Indien wenig Menschen angreift, wohl weil er auf der Insel Wild genug findet, so sind Schneider doch mehrere fälle bestannt geworden, daß er Ceute, meistens Kulis, die auf dem felde arbeiteten, geholt hat.

Don den kleineren Kahenarten sind der Dansther, von dem der Reisende die schwarze Darietät in Gefangenschaft sah, die Marmorkahe und der hauptsächlich auf Bäumen lebende Aebelsparder neben drei unbekannteren Urten erwähsnenswert.

Reich scheint die Insel auch an Nagern zu sein, unter denen die niedlichen, nicht mit den Pelzsslatterern zu verwechselnden flughörnchen in mindestens sechs Arten (Sciuropterus) auffallen. Echte Eichhörnchen, Mäusearten, ferner Baummäuse, Bambusratten sowie verschiedene Stachelschweingattungen vervollständigen das Bild dieser Ordnung.

Mun aber tritt das gewaltigste Candsaugetier, der Badja oder sumatranische Elefant, auf den Plan. Blücklicherweise ist die Derfolgung dieser Ciere, die auf der Oftfuste der Insel noch nicht selten sind, seitens der Eingeborenen nicht groß, und da auch die meisten Europäer keine Zeit oder keine Eust zu solcher Jagd besitzen, so wäre das Aussterben des Elefanten hier nicht zu befürchten, wenn nicht die fortschreitende Kultur mit dem Ausroden der Wälder und dem Entsumpfen des Bodens ihn seiner Existenzbedingungen allmählich beraubte. gleiche gilt auch für das Nashorn und den Orang-Utan. Einstweilen aber streifen die Riesen noch in fleinen und großen Berden (Schneider fah folde von 7 bis 72 Stud durch die Insel, oft fast bis ans Meer binunter.

Der großen Berde folgte der Reisende mit einigen Eingeborenen mehrere Tage, durch unverkennbare Spuren auf ihrer fährte erhalten. Endlich erreicht er sie auf einem Höhenzuge. Er fühlt, sie sind nahe, sein Berg pocht heftig vor Erregung, doch ist noch kein Caut vernehmbar, und der Wald erscheint wie ausgestorben. "Da plötslich — schil-dert er — heftet sich mein Auge an eine Blättermasse, die sich bewegt, und feine 10 Meter por mir taucht darunter der Ruden eines Elefanten auf, und der eines zweiten, dritten und vierter Tieres wird sichtbar. Da zupft mich einer meiner Begleiter am Rockarmel und deutet bloß auf die linke Seite, und hier gewahre ich jett in bedentlicher Rabe Elefant an Elefant, einen hinter dem anderen den Höhenzug hinabschreiten. Einigemal wurden einzelne Badjas aus der Linie gedrängt und tamen dabei unserem Standplate fo nahe, daß ich mehrmals die Büchse in Unschlag brachte, allein ohne zu schießen, da ich mir fest vorgenommen hatte, por allem zu beobachten und nur im Notfalle von der Büchse Gebrauch zu machen. Denn ich sagte mir, daß ich wohl nie wieder solch ein imposantes Schauspiel, das sich ja erst zu entwickeln anfing, zu beobachten bekommen würde; stand ich doch mit meinen führern so gunstig direkt zwischen zwei Trupps Elefanten, daß wir das Austreten fämtlicher Stücke aus dem Walde in die Grasfläche überblicken und ich sie mit Bilfe meiner Leute zählen konnte. Solange die Elefanten die Wald-



halde hinunterstiegen, geschah dies fast ohne Geräusch; aber in dem Moment, als die Leitelefanten unten aus dem Walde heraustraten und nichts Versdächtiges witterten, sing ein Getöse dieser riesigen Herde an, das unbeschreiblich ist, denn nun drängten alle Tiere rasch vorwärts. Sie schienen alle Vorsicht vergessen zu haben; die Erde erzitterte zeht unter ihren Tritten; das Knacken des Unterholzes, das Kollern der Luft in den Eingeweiden, das langgedehnte Utmen, vermischt mit dumpsem Brüllen oder dem gellenden Schrei einzelner Elefanten, versursachte einen betäubenden Spektakel." Auf der Stom zerstreute sich die Herde, um Gras, Laub, Baumrinde, die mit Hilse der Stoßzähne abgeschält wird, zu verzehren.

Schneider hebt immer wieder hervor, wie leise und leicht, wie auf Bummischuhen, diese Tier= kolosse sich fortbewegen können, so daß man sie selbst in nächster Nähe nur mit größter Aufmerksam= feit bemerkt. Wenn sie einen Menschen wittern oder sonst wie erschreckt werden, so stößt das die Gefahr zuerst bemerkende Tier einen gellenden Warnungsschrei aus, unter Unführung des Ceitelefanten fällt die ganze Herde in einen scharfen Trab und wird flüchtig. Die Elefanten scheinen sich beim Schlafen nicht niederzulegen. Schneider fand sie um 7 Uhr morgens, einmal um 9 Uhr, schlafend, und zwar immer stehend. Während des Schlafens bewegen sie den Kopf bei jedem Atemzuge langsam, aber regelmäßig auf und ab. Um die heiße Mittagszeit trifft man sie fast immer in dem sumpfigsten und für Menschen unzugänglichsten Terrain, nachts dagegen ziehen sie viel umber und das gewaltige Crompeten der Tiere ist um diese Zeit doppelt imposant.

Sehr große alte Bullen, die oft einsiedlerisch leben, werden von den Eingeborenen Gadja tungal, d. h. Wimpelesefant, genannt, wegen des wimpelartigen, aus langen, schwarzen Borsten bestehenden Schwanzendes. Diese Borsten erreichen eine Länge von 27 Zentimetern und eine Dicke von 2 bis 3 Millimetern. Schneider befreite durch einen guten Treffer einmal einen einsam wohnenden Malaien von einem solchen bösartigen Einsiedler, der ihm schon seit Monaten seine Unanaspslanzungen schrecklich verwüstete.

Auffallend war es, daß der Reisende nur wenige Elefanten mit großen Stoggahnen und nur ein Exemplar mit auffallend langen getroffen hat. Der= mutlich sind in früherer Zeit die alten Bullen mit starken Zähnen sehr der Verfolgung ausgesett ge= wesen. Der längste von Schneider gemessene Zahn hatte im Bogen 144 Zentimeter, sein Gewicht betrug 8 Kilogramm. Ein gang riefiger Jahn, der den afrikanischen an Größe nicht nachsteht und aus Deli stammt, befindet sich im Museum zu Batavia. Die Malaien sind verpflichtet, die Stoßgähne aller von ihnen erbeuteten Elefanten dem Candesfürsten abzuliefern. Sie qualen sich deshalb nicht viel mit dieser Jagd auf ihn ab und erbeuten nur hie und da einen Elefanten in der fallgrube. Die Orang Mamma dagegen, ein Eingeborenenstamm, verfolgen die Tiere eifriger; sie greifen sie mit dem Speer an, den sie dem Elefanten mit größter Kraft zwischen die Rippen stoßen, lassen das so verwundete Tier

mit der Waffe im Ceibe einfach laufen und sich langsam verbluten; nach zwei bis drei Cagen finden sie es fast sicher tot. Aus dem Elefantensbein schnigen die Mammas ihre Messer und andere Griffe und Geräte. Die Maße eines von Schneisder erlegten Männchens betrugen: Cotallänge von der Rüssels bis zur Schwanzspiße, 5:53 Meter, die Schulterhöhe 2:49 Meter, der Körperumfang 3:62 Meter, die Rüsselsänge 1:45 Meter.

Im Unschluß an diese Ungaben über den asiatischen Elefanten und die Ungaben des vorigen Jahrbuches über den afrikanischen (5. 192) sei der interessanten Nachricht Prof. Th. Noad's über eine Zwergform des afrikanischen Elefanten gedacht.\*) Dieses im Sommer 1905 aus Französische Kongo bei Hagenbed eingetroffene Tier unterschied sich nicht mur von den beiden von Prof. Matschin aufgestellten Varietäten des afrikanischen, sondern von allen lebenden Elefanten dadurch, daß es eine Zwerge, nicht aber eine Verkümmerungsform ist.

Das in der Schulter 120 Tentimeter hohe Tier hat die Größe anderthalbjähriger junger afrikanisischer Elefanten, ist aber nach der Schätung Hagensbecks, der eine Autorität für Elefanten ist, etwa 6 Jahre alt. Diese Schätung gründet sich darauf, daß dieser Twergelefant bereits etwa 12 Zentimeter weit hervorragende, verhältnismäßig starke, scharfzugespitzte, ganz nach außen und schräg nach unten, nicht nach vorn gerichtete Stoßzähne besaß. Auf der Photographie des gleich großes Elephas cyclotis (afrik. Kreisohrelefant) ist vom Stoßzahn erst ein kleiner, kaum sichtbarer Stummel, auf der des E. oxyotis (Spitgohrelefant) überhaupt nichts zu bemerken.

Die Unterschiede der Zwergform von den gleichgroßen jungen Afrikanern sind beträchtlich. Die Entwicklung des Vorderbeines ist die eines älteren, nicht eines einjährigen Elefanten. Die Körperform war, abgesehen von dem langen, auffallend dünnen Schwanz, bis zur Schulter der des von Dr. Heck abgebildeten jungen Kameruner Elefanten (siehe Cebende Tiere, S. 116) gleich, wich aber vom Halse an bedeutend ab.

Der Zwergelefant trägt den Kopf erheblich tiefer, dieser ist anders geformt, und die Gestalt des Ohres weicht von der aller bekannten afrikanischen Elefanten ab; auch ist es auffallend klein. Die haut der Zwergsorm ist viel glatter und weniger gefaltet als bei den beiden großen afrikanischen Sormen, besonders entbehrt der Rüssel fast ganz der für den afrikanischen Elefanten charakteristischen Querfalten, so daß er dem des asiatischen ähnlich sieht. Leider ist dieses erste Eremplar des Elephas pumilio, wie Prof. Noach ihn benannt hat, nach Umerika verkauft worden.

Kehren wir nach dieser Abschweisung noch einen Augenblick zu den übrigen Dickhäutern Javas zurück. Unter ihnen ist das gefährlichste das sumatranische Rhinozeros (Dicerorhinus sumatrensis), das gleich dem afrikanischen den Menschen, ohne gereizt zu sein, angreist (siehe Jahrb. IV, 5. 195). Beim Ansturm bewegt es den Kopf auf



<sup>\*)</sup> Hoolog. Unzeiger, Bd. 29, Ar. 20 (1906).

und ab und reift mit seinen beiden hörnern zurschen im Boden auf. Die Chinesen zeigten sich geslegentlich einer Nashornjagd wieder einmal als richtige Gourmands. Sie erbaten sich von Schneisder, den sie beim Abbalgen unterstützt hatten, den Magen des Ahinozeros, schnitten ihn auf und entsnahmen ihm den Inhalt, eine große, spinatartig aussehende Masse, die sie direkt neben dem Kadaver in ihren Töpfen kochten und verzehrten, wie die Eskimos im hohen Norden den Inhalt des Rennstiermagens, behauptend, es schmecke ausgezeichnet.

oder zwei Auten schräg in die Erde steckt. Trotsedem wäre Schneider einmal fast in eine solche Grube gestürzt und sicher auf dem spihen Pfahl in der Mitte gespießt worden. Un Schweinen traf der Reisende das Bindenschwein (Sus vittatus) und ein Warzenschwein (Sus barbatus); ersteres greift den Menschen an.

Zwei Moschustiere, der Muntjac oder Kidjanghirsch, der schon erwähnte Ausahirsch, zu dessen Erbeutung die Malaien eines Beschwörungs- oder Zauberspruches sich bedienen,



Der Bemsbuffel.

So wenig dem Elefanten, fo ftark wird dem Nashorn auf Sumatra nachgestellt; dem geschabten Rhinozeroshorn sowie aus solchem Horn gearbeiteten Trinkbechern und Schalen wird die geheimnisvolle Eigenschaft zugeschrieben, daß es aufschäume, sofern giftige Stoffe damit in Berührung kommen, daß es also vor Vergiftung bewahren könne. Da nun viele fürsten der Begend in beständiger furcht vor Der= giftungen leben, so steht Rhinozeroshorn hoch im Preise, und die Eingeborenen stellen den Tieren mittels fallen eifrig nach. Doch scheint es auf Sumatra noch lange nicht so selten zu sein wie auf der Malaifchen Halbinsel, wo es nach E. Wray überaus felten geworden ift. Die Tiere werden auf ihren Wechseln in verdeckten tiefen Grubenfallen gefangen, und die Malaien rühmten sich, auf diese Weise allein in und um Dindings (auf Malaffa) gegen 50 Stück erbeutet zu haben.

Wie die Nashörner werden auch die Capire auf Sumatra in Fallgruben gefangen, in deren Nähe man, damit kein Mensch hineingerate, ein die schwer zu treffende Waldziegenatisope (Nemorrhaedus sumatrensis) und der wohl nur verwilderte Kerabanbüffel sind die Vertreter der Wiederkäuer. Den letzen Vertreter der reichen sumatranischen Säugetiersauna bildet ein Schuppentier (Manis javanica), das die Palmwein siefernden Zuckerpalmen, wenn sie angeschnitten sind, erklettert, allerdings nicht, um sich von dem Saste zu berauschen, sondern um die durch ihn herbeiges zogenen Insekten zu erbeuten.

#### Tierwelt und Erdgeschichte.

Im Vergleiche mit der reichen Tierwelt, die auf der Insel Sumatra und nicht nur auf ihr, sondern auch in Java und Vorneo ähnlich auftritt, muß die Urmut der Fauna, wenigstens der höheren, und der teilweise ganz andere Charakter der Tierwelt auf der vierten der großen Sundainseln, auf Ceslebes, auffallen. Die Naturforscher Paul und Fritzarasin, welche dieses merkwürdig gestaltete

Stück Erde jahrelang kreuz und quer durchstreist haben, erzählen uns in ihrem prächtigen Reisewerk\*) nichts von Elefanten und Orang-Utans, Tigern und Rhinozerossen, Panthern, Tapiren und Bären und all den anderen merkwürdigen Derstretern der Säugetierwelt, die im vorigen Ubschnitt genannt sind. Abenteuer kann man in Celebes höchstens bei der Begegnung mit Menschen erwarten; denn gefährliche Urten wilder Tiere besitzt das riestige Eiland nicht, abgesehen von halbwilden Büsseln, die zwar den dunkelhäutigen Eingeborenen ganz unbehelligt vorübergehen lassen, durch das helle Gesicht des Europäers aber erschreckt und gesreizt werden.

Un Uffen sind auf Celebes der schwarze Pa= vian, und zwar auch in einer bräunlichen Abart (Cynopithecus niger nigrescens Temm.) sowie verschiedene Makaks (3. B. Macacus maurus) zu finden, die es gar nicht eilig haben, ihren Standort vor dem heranrückenden Europäer zu räumen. Außer ihnen sind vor allem Huftiere als Vertreter der Säugetierklasse auf der Insel zu finden. Bier ift bekanntlich die Beimat des Birichebers (Babirusa alfurus), jener merkwürdigen Schweineart, bei der die hauer des Oberkiefers nach oben wachsend die Oberlippe durchbohren und wie zwei Bemshörnchen dem Kopfe des Tieres auffigen, ihm ein ungemein wunderliches Aussehen gebend. Auch eine eigene Wildschweinart (Sus celebensis) besitt die Insel. Der dritte Vertreter der Buftiere ift der Gemsbüffel (Anoa depressicornis), der Waldochse der Malaien, der besonders in den unzugänglichen Böhen der Bebirge weilt und seinen Namen mit Recht trägt. Er ist das kleinste, nur etwa 1 Meter Höhe erreichende Rind und zeichnet sich durch dreikantige, geringelte, dicht über den Augen stehende Börner aus. Seine nächsten Derwandten sind die Büffel, mit denen er die tonnen= artige Rumpfform, die schwache Behaarung und die große, nackte Muffel teilt, mahrend er sich den Untilopen durch seine Zeichnung, die geraden Hör= ner, die verhältnismäßig dunnen Beine und den Bau des hinterkopfes nähert. Er liebt Wasser und Schatten und bewohnt deshalb mit Vorliebe die dichten, feuchten Gebirgswaldungen der Insel. — Der erst seit 100 Jahren eingeführte Molukkenhirsch hat sich auf Celebes stark vermehrt.

Daß die gang in Südostasien verbreiteten Del3flatterer auch auf unserer Insel durch zahlreiche Urten vertreten sind, kann bei ihrer flugfertigkeit nicht auffallen. Unter ihnen schildern unsere Reisenden einen, nennen wir ihn den bunten fleder= hund (Uronycteris cephalotes), als durch seine farbe besonders auffallend. Kopf und Ceib sind rötlich, die flügel gelblichgrun oder graugrun, Augen und Schnauzenränder schwefelgelb gefärbt; ebenso sind Ohren und Singer schwefelgelb geflectt. Wenn das Cier aber in seine flügel gewickelt an einem Zweige hing, so war es vom umgebenden Blattwerk kaum zu unterscheiden, und es läßt sich wohl denken, daß die grüne farbe dem tagsüber schlafenden flederhund einen gewissen Schutz vor Seinden gewähren mag, obschon freilich zahlreiche

andere und individuenreichere Arten eines solchen Dorteils entbehren. Die Eingeborenen fangen die Flederhunde in der Nacht an Fruchtbäumen mittels eines Nehes, das zwischen zwei langen Bambusstangen ausgespannt ist. Das Neh wird auf den Baum geschlagen und dann durch Annäherung der beiden Stangen geschlossen.

Die bei weitem auffälligsten Bewohner der In= sel Celebes sind aber die dort lebenden Beuteltiere. Der schwarze Kustus (Phalanger ursinus) scheint sehr häufig zu sein und wurde den Reisenden oft gebracht. Es sind apathische Wesen, die sich nicht leicht aufregen, mit langsamen, menschenartigen Bewegungen. Wenn so ein Tier stundenlang an einem Stocke festgebunden hergeschleppt war und dann aus seiner Zwangslage befreit wurde, begann es sofort zu fressen, als ob nichts geschehen wäre. Bereichte Bananen nahm es mit der hand ent= gegen. Die beiden forscher hielten längere Zeit ein Weibchen mit einem Jungen — sie scheinen stets nur eines zu haben -- und fütterten fie mit Reis, Eiern und Baumblättern. Nachts schliefen sie mit eingerolltem Kopfe, während sie am Cage munter waren. Der Darm diefer Ciere, namentlich der enorme Blinddarm, ist oft mit Massen weißer Bandwürmer angefüllt, welche die Eingeborenen als Lederbiffen betrachten.

Weit reicher und anziehender ist die Dogel= und Insektenfauna der Insel, die den beiden Reisenden Stoff zu höchst interessanten Beobachtungen bot. Einer der merkwürdigsten Celebesvögel ist das zu den Großfußhühnern oder Megapodiden gehörige Maleohuhn (Megacephalon maleo). Das in Größe einem fräftigen Sasan gleichkommende Cier trägt auf dem nackten schwarzen Kopfe nach hinten zu einen tugelförmig aufgeblasenen helm. Das Befieder ist glanzend dunkelbraun mit Unsnahme von Brust und Bauch, die weiß sind mit einem prächtigen darüber ergossenen hellrosenroten Cone. Merkwürdig groß und schwer sind die Eier des Dogels: etwa 100 Millimeter in der Kängsachse und bis 225 Gramm schwer. Sie werden während des größten Teiles des Jahres gelegt und kommen viel auf den Markt.

Es war längst bekannt, daß die Maleos ihre Eier nicht ausbrüten, sondern im schwarzen, durch die Sonne sich erhitzenden vulkanischen Sand der Meeresküste große Gruben von 3 bis 4 Juf Tiefe graben, darin ihre Eier ablegen und diese mit einer Sandschicht zudecken. Die Sonnenwärme brütet dann die Jungen aus, die fich so weit entwickeln, daß sie direkt aus dem Gie ins Ceben hineinfliegen können. Im Innern des Candes dagegen machen diese hühner sich eine andere Wärmequelle zu nute, um ihre Gier zur Entwicklung zu bringen, nämlich die Warme warmer Quellen. Die Reisenden haben in beträchtlicher Bohe über dem Meere mehrfach Maleoeier aus solchen durch das heiße Quellwasser erwärmten Erdgruben geholt. — Eine dritte Wärmequelle benütt ein zweiter Vertreter dieser vornehmlich australisch-papuasischen Tierfamilie, der viel fleinere Megapodius Cummingi, von einförmig braunem und grauem Gefieder und roter Kopf= haut. Dieser häuft um das Wurzelwerk großer Bäume Massen von Erde, Steinen, Sweigen und

<sup>\*)</sup> Reisen in Celebes, 2 Bande, Wiesbaden 1905.

Blättern auf; tief in diese Hausen hinein vergräbt er seine Eier und überläßt es der Verwesungswärme der organischen Stoffe, sie zur Entwicklung zu bringen.

Unter den wirbellosen Tieren verdienen manche eigenartige formen bier wenigstens Erwähnung. Die forscher trafen auf den Sträuchern ihres Bartens eine Urt der schon im vorigen Jahrbuche (Jahrg. IV, S. 150) erwähnten Weberameifen (Oecophylla smaragdina celebensis) an der Ur= beit, mit Bilfe des Spinnsaftes ihrer Carven ein Blattnest zu weben. Sehr auffallend war die große Ungahl von Gefpenftheuschrecken, welche in der Waldschlucht des Boneflusses das Canb be= wohnten. Jede form ahmte in immer neu über= raschender Weise die Eigentümlichkeiten der Degeta= tion nach. Schnecken und Candplanarien fan= den sich gahlreich. Cettere, von denen vorher fein einziger Vertreter von der Insel Celebes bekannt war, wurden von den Reisenden hier zuerst ent= dedt, und zwar in Gestalt des an feuchten Stämmen friechenden firnisbraunen Bipalium Layardi mit



Eine Candplanarie.

halbmondförmigem Kopfschild. Im Caufe ihrer vielen Reisen haben sie dann 22 Urten gusammengebracht, von denen 20 der Insel eigentümlich sind. Dem Cefer werden die einheimischen formen dieser Strudelwürmer durch ihre enorme Regenerations= fähigkeit noch in Erinnerung sein (siehe Jahrb. II, 5. 166). Der Kopfschirm der Bipalien, von deffen Rand feinste Papillen vortreten, dient ihnen zugleich als tastende hand und als lichtempfindendes Or= gan. Bei einem Biwat in der Bobe von 960 Me= tern erbeuteten die forscher einen gewaltig großen Regenwurm, eine jener blauschimmernden Riefen= perichäten (Amyntos jampeanus), wie man ähn= liche Urten in vielen tropischen Candern findet. Wenn sie das Tier berührten, spritte es aus den Rückenporen seines hinterendes einen offenbar gif= tigen Saft hervor auf eine Entfernung von gut einem halben Meter.

Neben ihrer eigenartigen Tierwelt weist die Insesse Telebes auch manche Pflanzen auf, die der Flora Südostasiens fremd und in anderen Florengebieten beheimatet sind. Es sei hier nur der Onkobaum erwähnt, eine Eukalyptuss oder Blaugummibaumsart, also ein Mitglied einer Gattung, deren Heimat Australien ist. Zur Erklärung dieser so merkwürdig zusammengesetzten, auf die verschiedensten Nachbarsländer deutenden Lebewelt ist es nötig, einen Augensblick bei der Bildungsgeschichte von Celesbes zu verweilen.

Die Vettern Sarasin weisen nach, daß die Insel Celebes eine verhältnismäßig junge Bildung ist; im Frühtertiär war sie, wie die ausgedehnten Kalkschichten aus jener Zeit beweisen, von einem untiesen Korallenmeer bedeckt. Die Auffaltung der Gebirge scheint erst in der Miozänzeit begonnen zu

haben, indem die Sande und Tone dieser Zeit in ihren Einschlüssen die Existenz eines sesten Candes verraten. In diese Periode dürfte auch die erste Besiedlung des neugebildeten Celebes zu setzen sein, und zwar von der asiatischen Seite her. In jeder Tiergruppe gibt es eine Unzahl altertümlicher Gestalten, welche dieser ersten Besiedlungsschicht ansgehören dürfte, unter den Säugetieren z. B. der Babirusa, unter den Weichtieren gewisse altertümsliche Schneckenformen des im Herzen der Insel geslegenen Possoses.

Die fortschreitende Hebung der Insel und mit ihr des ganzen umgebenden Archipels, im Miozän beginnend und im Pliozän mehr und mehr sich steigernd, führte zu einer Periode ausgedehnter Candverbindungen, auf deren Existenz aus der Jusammensetzung der Inselsauma mit Aotwendigkeit geschlossen werden muß. So war Aordcelebes durch eine Candbrücke über Sangi mit den Philippinen, speziell mit Mindanao, verbunden, Südcelebes mit Ostzava und den kleinen Sundainseln, insbesondere mit Flores, endlich Ostcelebes mit den Molusken und auf diesem Wege weiter mit Teuguinea und dem kestland Australien.

Unf allen diesen Candverbindungen sand Tier-(und wohl auch Pflanzen-)Wanderung nach Celebes und von Celebes ausgehend statt. So wanderten beispielsweise javanische Tiere nach Celebes und weiter über die Moluffenbrücke nach Osten oder philippinische Tiere südwärts über Celebes bis flores oder australische und neuguinensische Formen über die Moluffenbrücke nach Celebes und von dort nordwärts nach den Philippinen. Diele Wanderer machten auch auf Celebes halt, ohne sich weiter zu verbreiten.

Diele der so nach Celebes gelangten Urten bils deten sich im Cause der Zeit zu neuen Spezies, selbst zu neuen Gattungen um, deren Herkunft dann nur aus der Verbreitung der nächst verwandten kormen erschlossen werden kann. Ein anderer Teil blieb unverändert, als ein lebendes Zeugnis einstemaliger Candverbindung.

Don besonderer Wichtigkeit für die zeitstellung früherer Candbrücken sind die Arten, die Celebes mit einem der genannten Gebiete ausschließlich gemein hat, ohne daß sie eine weitere Verbreitung im südostasiatischen Archipel besäßen. Diese können eben nur auf einer direkten Candverbindung nach diesem Gebiete hin die Insel erreicht haben. Solche ausschließlich gemeinsame Arten besitzt Celebes sowohl mit Java als auch mit den kleinen Sundainseln, den Philippinen und Molukken. Tierarten, die als klieger oder Schwimmer zu ihrer Verbreitung des sesten Candes nicht bedürfen, kommen natürlich bei solchen Feststellungen nicht in Betracht.

Eine merkwürdige Stellung nimmt Celebes zu seinem größten Nachbar, Borneo, ein. Wohl bessitzen die beiden Inseln gemeinsame Tierarten, aber alle diese kommen auch auf Java und den Philippinen vor und kömnen auf einem dieser beiden Wege Celebes erreicht haben. Dagegen gibt es keine Tierart, welche Borneo und Celebes ausschließlich eigentümlich wäre und den Schluß auf eine direkte Candverbindung zwischen ihnen erlaubte. So schmal auch die Borneo und Celebes trennende Makassam



straße ist, so stellt sie doch einen Meeresabschnitt von großer Bedeutung dar.

Mit dem Ende der Plioganzeit oder im Beginne des Pleistozän geschah wohl die Auflösung der pliozänen Candverbindungen infolge von Einbrüchen einzelner Stellen der Erdfruste. Ja es ging sogar Schließlich die Untertauchung noch weiter, als es heute der fall ift. In diefer der Begenwart unmittelbar vorhergehen= den Erdperiode war 3. 3. Süd= celebes an der Stelle der heutigen Tempesenfung von einem Meeresarme quer durchschnit= ten. Diefer überflutung durch das Meer gehören die zahl= losen Meermollusten an, welche die Strandhügel des Meeres bis zu 100 Meter und mehr Bohe befäen. Außerdem aber hat dies pleistogane Meer bei feinem nachherigen Burucffinfen in den harten Kaltsteinufern mehrere durch feine Brandung ausgefehlte Strand= linien gurudgelaffen, von denen die Reisenden an der Sudmest= halbinsel fünf übereinander liegende, mit Einschluß der unterften, vom heutigen Meere ausgefressenen, erkennen konnten. Die höchste von ihnen mag bei etwa 100 Meter liegen. Es macht den Eindruck, als ob ein rudweises Absinken des Meeresspiegels stattgefunden habe.

Höchstwahrscheinlich hat auch der Mensch die Cand=

brücke zu seiner Verbreitung benützt. Der von den Herren Sarasin geführte Nachweis kleinswüchsiger, Weddasartiger Urstämme (Toala) auf der Insel spricht dafür, daß die erste menschliche Besiedslung auf dem Landwege stattgefunden hat (siehe Jahrb. II, 5. 301).

Die Anteile, welche die vier Candverbindungen, die Javabrücke, die Philippinenbrücke, die Molukkens und endlich die Floresbrücke, zur Fauna von Ceslebes geliefert haben, verhalten sich ungefähr wie 4:3:2:1. Es erhellt hieraus deutlich das überswiegen der javanischsphilippinischen, also der asiastischen Derwandtschaft, gegenüber der moluktischsaustralischen, welche letztere allerdings, an Tieren weit ärmer als die asiatische, auch weit weniger Einwanderer zu stellen vermochte als jene. Dasneben sind aber noch 25% der celebensischen Tierswelt weitverbreitete Urten oder einheimische Urten von weitverbreiteter oder unsicherer Derwandtschaft, für welche die Einwanderungsroute nicht genau zu bestimmen war.

Zusammenfassend läßt sich also die Tierwelt von

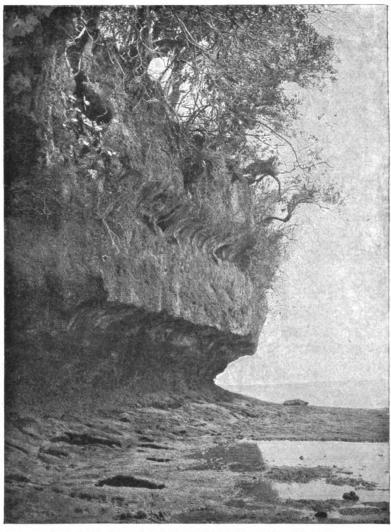

heutige und darüber zweite Strandlinie an den Kalkfelsen südlich von Kap Tiro.

Celebes bezeichnen als eine verhältnismäßig moberne Mischfauna aus vier benachbarten Gebieten, Java, den Philippinen, den kleinen Sundainseln und den Molukken, wobei der javanischephilippinische Charakter überwiegt, vergesellschaftet mit Resten einer älteren Einwanderungsschicht.

## In den Tiefen der Salzflut.

Als berufenen führer, wenn wir einmal wieder einen Blick in die Wunder der unermeßlichen Salzsflut tun wollen, bietet sich uns Prof. Diktor Hensen an. In einem Vortrage über die Biologie des Meeres\*) entrollt er uns ein Bild von dem augenblicklichen Stande der Meeresforschung, ein Bild, dem wir die neuen Entdeckungen der jüngsten Zeit bequem anfügen können.

Siehen wir in Betracht, daß die Wasserberfläche der Erde etwa zweimal größer ist als die



<sup>\*)</sup> Urchiv für Hydrobiologie und Planktonkunde, Bd. 1, Beft 3 (1906).

sestlandsoberfläche, so entsteht im Geiste des Sorschers und des Volkswirtes die Frage, wie sich das Verhältnis der Produktion zwischen Cand und Meer stellt. Das Meer scheint nicht nur nach seiner Unsdehnung als der begünstigtere Teil, sondern auch durch größere Gleichmäßigkeit seiner Temperatur und die Unmöglichkeit eintretender Dürre bevorzugt. Eine die Verhältnisse des von mensklichen Kulturseingriffen noch unberührten Sestlandes überflissende Betrachtung ergibt, daß das wilde Cand einen sehr großen Bestand an Pflanzen bei einer verhältnismäßig geringen Tierbevölkerung trägt. Im Meere tritt demgegenüber eine völlig andere Urt des Cebensgetriebes sehr deutlich hervor.

Das Pflanzenleben der Meere ist recht dürftig. Seegras, Tange und moosartige Gewächse sinden sich nur dort, wo sie selsten zuß fassen können und wo die Tiese noch gering genug ist, um Ticht hinunterdringen zu lassen. Die selbst auf der Hochsee treibenden erheblichen Mengen von Wasserspflanzen (Sargasso) zeigen nirgends ein Wachstum; sie sind von ihrem Standorte losgerissen und im Untergang begriffen; denn da sie beim Treiben in nahezu derselben Wassermasse dauernd verharren, genügen die allmählich zu spärlich gewordenen Nährstoffe nicht mehr, und die Pflanzen müssen verhungern.

Außer diesen ausgebildeteren Gewächsen treten im Seewasser bisweilen in großen Mengen sehr winzige, nur mikroskopisch sichtbare, aus kleinen Kügel= chen oder auch fäden bestehende Pflänzden auf: wenn sie sich in stillen Buchten mit brakigem Wasser längere Zeit auf der Oberfläche halten, fagt man: das Wasser blüht. Der sehr geringe Nahrungsbedarf dieser mitrostopischen Organismen dringt leicht durch ihre verhältnismäßig große Oberfläche, daher können so kleine Oflanzen in einer wenig veränderten Wassermasse treiben, ohne zu verhungern. Dazu kommt, daß manche dieser Pflanzen einen Teil ihres Inhalts auf die Ober= fläche ihres Körpers ergießen können, andere ihre Oberfläche durch lange hohle fortsätze vergrößert haben. Einige besitzen bewegliche Geißeln, die wie Ruder wirken und ihnen gestatten, fortwährend in frisches Wasser hineinzuschwimmen. Pflanzen da= gegen, die nach Urt der Wasserlinsen auf unseren Sügwasserteichen auf der Oberfläche schwimmen und ihre Wurzeln ins Wasser tauchen, finden sich im Ozean nicht. Weshalb nicht, vermag Prof. Benfen nicht zu erklären.

Die Tierwelt des Meeres umfaßt Luftliere, Bodenbewohner und umhertreibende (vagierende) Tiere. Erstere bleiben hier außer Betracht. Die Bodenbewohner sitzen teils sost, wie die Korallen und Schwämme, teils sind sie auf das Kriechen am Boden angewiesen, wie Schnecken, Würmer, Schlangensterne, teils bewegen sie sich suchend über den Boden hin, wie manche sische und höhere Krebsarten. Flohtrebse kommen sehr zahlreich in beträchtlichen Tiefen am Meeresgrunde vor. Da nun sehr wenige Tiere von Küstenpflanzen leben, in der lichtlosen Tiese aber jegliches höhere wie niedere Pflanzensleben ausgeschlossen ist, so war es lange ein Rätsel, wie jene Bodentiere sich dort ernähren könnten.

Bur Cojung diefes Ratfels haben Prof. Benfens Untersuchungen in erster Reihe beigetragen.

Schon vor etwa 60 Jahren hatte der ausgezeichsnete Forscher Johannes Müller gefunden, daß man mit sehr dichtem Kätscher von der Gberfläche des Meeres eine Menge kleiner Tiere und Pflanzen sangen könne. Seit seiner Zeit haben sich mit dem "philosophischen Dreck", wie er diese känge bezeichsnete, weil eben nur Naturphilosophen Interessantes darin sinden könnten, sehr viele Forscher beschäftigt, ihre Bedeutung für das Ceben im Meere ift vor allem durch Hensen erkannt worden. Die in dichten Netze gesangenen Organismen sind so winzig, daß sie sast ohne Eigenbewegung treibend den Strömungen und Wellenbewegungen solgen. Man hat sie deshalb als das Creibende oder mit technischem Ausdruck als Plankton bezeichnet.

Don den größten Tierformen der Erde, den Walen, aus findet sich im Meere eine Stufenfolge aller Größen, die dadurch ihre Grenze findet, daß mehr oder weniger frühzeitig auch die Pflanzen zur Nahrung herangezogen werden. Diese können sich nicht wehren, daher brauchen sie kaum kleiner zu sein als die Fresser, und damit hört die Stufensfolge der Kleinheit auf. Prof. Hen sen ist der Unssicht, daß, wenn es glücken sollte, den Verbrauch oder die Erzeugung der Nahrungspflanzen, also namentlich gewisser Plankonpflanzen, sestzucklen, dadurch die Masse der Tiersubskanz im Meere bestimmt oder wenigstens umgrenzt werden könne.

Es wird vom Plantton recht tüchtig gezehrt, denn die sinkenden und abgestorbenen Massen bilben, soweit ersichtlich, die Nahrung auch der Ciefsestiere; dennoch entgehen viele Planttonorganismen dem Gefressenwerden, denn der Boden des Meeres ist dicht bedeckt mit den Schalen und häuten der sinkenden Massen.

Dor Prof. Bensens Untersuchungen ging die Unsicht der biologischen Meeresforschung dahin, daß die Organismen des Meeres in Schwärmen oder als Ströme auftreten, zwischen denen das Wasser leer sei. Das hat sich als irrtümlich erwiesen. Stichproben und an ihnen vorgenommene Zählungen ergaben zunächst, daß in der westlichen Oftsee gleichzeitig und in gleich salzigem Wasser eine fast gleiche Unfüllung des Meeres mit Planktonorganismen nahezu gleicher Mischung vorhanden ist. Dieses Resultat hat sich für die Ozeane im großen ganzen bestätigt. Die Hauptmasse des Planktons fand sich hier in Tiefen bis 200 Meter, tam das Met vom Brund auf, so war der Jang nicht erheblich größer. Man braucht also, um ein ungefähres Bild von dem Verhalten des Planktons im Ozean zu erhalten, nicht sehr tief zu fischen, wodurch viel Zeit gewon= nen wird.

Bei der Planktonerpedition Prof. Hensens, die sich von der Südspiße Grönlands bis über den Aquator erstreckte, hat sich die Erwartung, eine sehr gleichmäßige Verteilung des Planktons zu sinden, durchaus bestätigt. Es zeigte sich zugleich, daß die Masse, die Mischung und die Urt der Planktonorganismen nicht lediglich von der Breitenzone abhängt, sondern daß auch die ozeanischen Strömungen erheblichen Einsluß darauf haben. Diese Strömungen lausen oft längs beträchtlicher Küstenstrecken



und nehmen dort gut gedüngtes Küstenwasser auf; dieses vermehrt den Pflanzenwuchs und damit übershaupt die Dichte des Planktons. Was die Masse die Masse planktons anbetrifft, so ist bisher ermittelt, daß unter einem Quadratmeter Ozeanobersläche 50 bis 1000 Kubikzentimeter, meistens zwischen 70 und 200 Kubikzentimeter Masse schweben.

überraschenderweise ist die Planktonmasse in dem warmen Wasser der Cropenregion durchgehends bedeutend geringer als in den kalten Teilen der Ozeane. Also nicht, wie auf dem tropischen zeststande, vermehrt, sondern vermindert ist hier die Pflanzenmasse. Eine ganz sichere Erklärung dieser

Erscheimung scheint noch nicht gegeben.

Es findet im Plankton sehr rasch ein Wechsel der Zeugung und der Zusammensetzung nach Urten statt. Im Upril zum Beispiel waren in der Oftsee in jedem fingerhut voll Wasser Hunderte von Organismen enthalten, später erscheint sie wieder arm an Plankton. Was die jährliche Planktonerzeugung anlangt, so ist der Jahresertrag einer fläche Ost= see an organischer Substanz so groß oder noch größer als der Ertrag einer gleich großen Wiesen= oder Uderfläche, ganz abgesehen davon, daß viel= leicht mehr als die Hälfte der Organismen infolge ihrer Kleinheit durch die Maschen des Metes schlüpft und der Schätzung entgeht. Diese Forschungen, die erst seit etwa 20 Jahren wissenschaftlich genau und mit größeren Mitteln betrieben werden, mögen fünftig dem Menschen vielleicht die Cosung der Aufgabe ermöglichen, auch das wilde Meer einer gemiffen Kultur zu unterwerfen.

Un der Band des Materials der deutschen Tief= seerpedition gibt G. Karften einen interessanten Bericht über die pflanzliche Schwebeflora, das Phytoplankton des antarktischen Meeres. \*) Es besteht vorwiegend aus der familie der Kieselalgen oder Diatomeen und unterscheidet sich nach seiner senkrechten Verteilung etwas von dem Pflanzenplankton des arktischen Meeres. Während hier die größte Masse immer oberhalb 40 Meter Tiefe zu finden ist und das Phytoplankton unterhalb 50 Meter meistens in fehr geringfügiger Menge auftritt, nimmt es in der antartischen See zwar bis zu 40 Meter Tiefe an Masse dauernd zu, bleibt dann aber von 40 bis 80 Meter auf der maximalen Höhe stehen und fällt nun erst rasch ab. Welche physischen Verhältnisse diesen Unterschied in den beiden Eismeeren bedingen, scheint noch nicht fest= gestellt zu sein. Im südlichen Eismeer enthält die obere Schicht von 200 Metern fast allein die hauptmasse der lebenden Oflanzen. Die absterbenden Zellen dieser diden lebenden Schicht muffen in größere Tiefen hinabfallen. Sie gleichen einem dichten und anhaltenden Regen, der zunächst bis zu etwa 400 Meter Tiefe noch mit zahlreichen le= benden Elementen durchsett ift.

Zwischen dem Phytoplankton der oberen Schichsten bis zu 60 Meter Tiefe und dem dann folgenden Tiefenplankton besteht aber auch ein Unterschied hinsichtlich der Gattungen, von denen ganz bestimmte mit ihren Urten nahe der Oberfläche bleiben, wähstend andere, darunter besonders die Coscinodiscussen

gattungen, in größerer Tiefe unbestritten herrschen. Das antarktische Oberflächenplankton ist in außerge= wöhnlicher Einförmigkeit und Gleichmäßigkeit über die ungeheure Meeresfläche verteilt; während in ihm wenige Urten den Charafter des Planktons beherrschen, murden in den tieferen Schichten meistens sehr viele Urten, aber von jeder stets nur wenige Individuen gefunden. Diese Urten zeigten eine ziem= lich große Unempfänglichkeit gegen Lichtmangel, besonders die Coscinodiscusgattungen, während das Oberflächenplankton den Lichtmangel durchaus nicht erträgt. Mit der verschiedenen Lichtintensität hängt vielleicht der oben erwähnte Unterschied in der Ciefenverteilung des arktischen und antarktischen Phytoplanktons zusammen. Das arktische Pflanzenplankton ist meistens unter 67 bis 700 n. Br. untersucht worden, wo das Sonnenlicht schon lange nicht mehr so intensiv ift, wie in den Breiten des Untarktik, die das Plankton der "Baldivia"=Expedition lieferten (46 bis 470 f. Br.).

Überblickt man die Fülle niedrigster und ein= fachster Lebewesen, die als Plankton das Meer in seinen verschiedenen Schichten durchschwärmen, fo möchte man glauben, daß der alte philosophische Grundsat: Omne vivum ex mari, alles Ecbendige meerentsprungen, ein Grundsat, der sich den Briechen in der "schaumgeborenen" Uphrodite, der Unadyomene oder Emporgetauchten, verkörperte, auf Wahrheit beruhe. Und doch ist dieser Sat, wie schon in einem vorhergehenden Kapitel an der Hand des Werkes von Dr. E. König ausgeführt wurde, in mehrfacher Binsicht höchst trügerisch. Die allerniedrigsten Cebewesen können nicht Kinder des Meeres fein, weil bei Entstehung der ersten Organismen sich alles Wasser noch in luftförmigem Zustand in der Utmosphäre befand, und von vielen höheren läßt sich nachweisen, daß sie erst im Caufe der Entwicklung vom Cande ins Meer übergegangen sind und hier die besonderen Unpassungen erworben haben, die sie uns als echte Meeresbewohner erscheinen lassen. Für zwei Gruppen dieser höheren Wassertiere, die Reptilien und die Säugetiere des Meeres, hat Prof. Fraas neuerdings den Candursprung und die marinen Unpassungserscheinungen eingehender behandelt.\*)

Während die echte marine fauna im wesentlichen wirbellose Tiere umfaßt, deren Entwicklung denn fraas auch von Unfang an in das Meer verlegt, sind unter den Wirbeltieren nur die niedrigsten, die Sische, echte Wassertiere, die im Meere lebenden Reptilien und Säugetiere aber mit Sicherheit auf Candformen zurückzuführen. Die ersteren sind zu= meist ausgestorben, die letteren umfassen die arten= reiche Unterordnung der floffenfüßer mit den familien der Ohrenrobben (Seelowen, Seebaren), der Walrosse und der echten Robben (Kegelrobben, Seehunde, Seemonche, Seeleoparden, Blasenrobben, Seelefanten), die artenarme Ordnung Seefühe und die Ordnung der Wale, die gahlreiche Mitglieder in den familien der Bartenwale, Pottwale, flugwale und Delphine umfaßt.

Don ihnen entstammen die Robben zweifellos Raubtieren, find also, geologisch genommen, trot



<sup>\*)</sup> Botan. Zeitung, 64. Jahrg. (1906), 27r. 1.

<sup>\*)</sup> Jahresheft des Ver. f. vaterl. Aaturk., Württemb., Jahrg. 61, S. 347.

ihrer weitgehenden Anpassung an das Wasser, eine junge Gruppe, wahrscheinlich gleicher Abstammung mit den Bären, denen sie gleich den Ottern auch spstematisch am nächsten stehen. Sie können im Gegenssatz zu den Walen und Seekühen sich auch noch auf dem Cande forthelsen. Dr. E. Kön ig sagt deshalb in seiner "schematischen Darstellung der nächsten Jukunst der klossenstiere" von ihnen: In den klossenstieren haben wir einen Tiertyp vor uns, der im Abergangsstadium vom Cande zum Wasserier sich besindet. Da die hinteren Extremitäten der Tiere beim Abergang zum Wasserstein sich besindet. Da die hinteren Extremitäten der Giene, dagegen der Schwanz relativ surz war, so sinden wir hier die hinteren Extremitäten dem

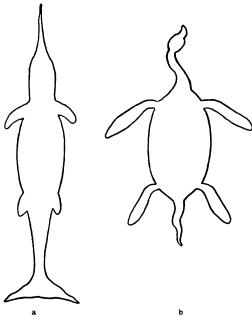

Wafferwirbeltiere, a Cypus des Schraubendampfers, b Cypus des Ruberboots.

Schwanze angelegt; sie werden mit ihm verwachsen und sich zur Schwanzssosse umbilden. Als spezisisches Organ zur Sauerstoffaufnahme bilden sich alls mählich Kiemen heraus.

Die Sirenen oder Seekühe dürften sicher von Huftieren abstammen und wohl dieselben Dorfahren haben wie die Elefanten. Die älteren, ausgestorbenen Sirenen erscheinen dem Wasserleben weniger angepaßt, stehen also den Landsormen näher als die gegenwärtig lebenden. Auch die älteren Wale zeigen, mehr als die heutigen, Merkmale, die auf eine Abstammung von Landsäugetieren deuten. Fraas gibt keine genaueren Andeutungen über ihre speziellen Vorfahren, meint jedoch, daß die Bartenwale und die Jahnwale stammesgeschichtlich verschiedene Gruppen, also auch verschiedener Abkunft sind.

Welche Deränderungen erleidet nun der Körper eines Wirbeltieres bei der allmählich immer inniger werdenden Anpassung an das Wasser? Dor allem muß sich, abgesehen von kleineren Umbildungen hinssichtlich der Haut, der Ghren, der Hände usw., die ganze Körperform der neuen Bewegungsart ans

passen. Da der Körper der Bauptsache nach pom Wasser getragen wird, der Gliedmaßen also nicht mehr als Stute bedarf, so können diese völlig in den Dienst der fortbewegung gestellt werden, und diese Bewegung kann durch einen zwiefachen Typ der Rumpfform gefördert werden. Der erste Typ ist der der Sischgestalt, nach dessen Prinzip die modernen Schraubendampfer gebaut find, schlanke, vorn und hinten zugespitte Körper mit dem Bewegungsorgan am Hinterende. Nach diesem Pringip wird bei den Walen und den Seefühen der Schwanz zur Endflosse umgebildet, die hinteren Bliedmaßen schwinden und die vorderen regulieren das Bleichgewicht, das Auf- und Absteigen usw. Bei den Robben ruden die hinterbeine gang ans Ende und übernehmen die funktion der Schwanzflosse. Die Vorderbeine dienen bei den Ohrenrobben auch als Ruder, bei den übrigen werden sie ähnlich wie flossen der Wale gebraucht.

Der zweite, zur Bewegung im Wasser heraussgebildete Typ ist der des Auderbootes, den wir außer bei vielen sossillen Reptilien am besten bei den Seeschildkröten ausgebildet sinden. Hier ist der Körper breit und flach, die Bliedmaßen sind von der Seite in die Höhe gerückt, die Stützteile, Urm und Bein, verkleinert, die Endteile, Hand und fuß, dasgegen bedeutend vergrößert und zu vorzüglichen Auderschauseln ausgebildet, deren Besitzer vielleicht nicht an Schnelligkeit, wohl aber an Ausdauer mit dem Schraubentyp wetteisern.

Ju den Tieren, die vielleicht vom Unfang an dem Meere angehört haben, sind wohl die niederssten aus der Gruppe der Gliedertiere, die Krebse, zu rechnen. Sie sind fast ausschließlich Meerestiere, und nur die höchststehenden von ihnen, die Kußstrebse und ihre Derwandten sowie die Taschnetrebse sind zum Teile in das Süßwasser und zum Teile auf das Land vorgedrungen. Über den größen unserer Seetrebse, den Hummer, hat Pros. Ehrenbergschelden im Berliner Institut für Meerestunde einen interessanten Dortrag gehalten, der gewiß manchem Ciebhaber dieser Meerdelikastesse Etwas Neues bringen wird. \*)

Da felsiger Boden den eigentlichen und bevorzugten Aufenthalt des Hummers bildet, so kann längs der deutschen Küsten Hummerfang nur bei Helgoland betrieben werden. Dies geschieht mit Hilfe von Fangkörben, die nach Art der Alakörbe konstruiert sind, das Tier mit einem Köder ansloden und leicht hineins, aber schwer wieder hinauslassen. In Helgolands unmittelbarer Rähe sind oft mehrere Tausende solcher Körbe ausgesetst. Daneben wird, besonders im Herbst, der Fang auch noch mit einfachen, an einem eisernen Reisen besestigten Retbeuteln, den "Glippen", betrieben, in die das Tier ebenfalls durch einen Köder gelockt wird.

Da die Jahl der bei Helgoland existierenden Hummer eine begrenzte, durch Juzug aus anderen Hummergründen nicht ergänzte ist, so sind ihr die Schonzeiten, die polizeilich vorgeschriebene von Mitte Juli bis Mitte September und die durch ungünstige Witterung im Winter bedingte (Kältestarre des Hummers), sehr notwendig. In günstigen Jahren werden

<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., Bd. 5, Mr. 4.

rund 60.000 Stück (= 60.000 Pfund, da das Durchschnittsgewicht der gefangenen Hummer I Pfund beträgt) erbeutet, in ungünstigen Jahren oft nur zwei Drittel dieser Menge. Die gefansgenen und, um gegenseitigen Beschädigungen vorzubeugen, an den Scheren mit Garn gefesselten Tiere gelangen nur allmählich, unter für den Verskauf möglichst günstigen Bedingungen, in den Handel und werden bis dahin sorgfältig gefüttert und gespslegt.

Unter den Cebensvorgängen des Hummers ist der interessanteste wohl die Häutung, die bei jugendlichen Tieren während des Jahres mehrmals, bei marktfähigen Hummern durchschnittlich einmal, in der Regel in der warmen Jahreszeit, erfolgt. Dieser Prozeff verläuft normalerweise in der furzen Zeit von 10 bis 12, bisweilen sogar nur 6 Minuten, bei gang jungen Tieren fast momentan, kostet aber bei unnormalem Derlaufe manchem Tiere auch das Le= ben. Es entsteht dabei an der Oberseite der alten Schale zwischen Kopfbrust und Hinterleib (Abdomen) ein einziger Querspalt, durch deffen verhältnismäßig schmale Öffnung das Tier sich hinauszwängen muß, und zwar mit allen seinen Unhängen. Das Derblüffendste, auf den ersten Blick geradezu Unerklärliche des häutungsvorganges liegt darin, daß die in ihren Klauengliedern so enorm diden Scheren durch das schmale Rohr gezogen werden, das die Schere in ihrem oberen Teile bildet. Der Querschnitt der Schere muß dabei auf weniger als ein Neuntel reduziert werden, wenn das Herausziehen des Bliedes aus der alten Schale glatt erfolgen foll. Dieses Zusammenpressen — oder richtiger wohl Ausziehen der Bliedmaken, denn die Scheren werden beim häuten wie ein Stud Gummi in die Cange gezogen und vollständig aus ihrer Horm ge= bracht - ift nur denkbar, wenn ein Zusammenfallen der Muskelteile der Schere voraufgegangen ist, und dieses wird auf höchst merkwürdige Weise vorbe= reitet, nämlich durch Herausziehen des Blutes. Der hummer besitzt wie andere Krustentiere Befäße mit geschlossenen Wandungen nur für das Urterienblut, während das venöse Blut in großen Hohlräumen des Körpers, sogenannten Blutsinus, enthalten ist. Sind diese Hohlräume zwischen den Muskeln der Schere gefüllt, so erscheint das Blied prall, sind sie leer, so fällt es zusammen. Daß das Blut bei der häutung wirklich aus den Bliedmaßen, besonders den Scheren, in den Rumpf gurudgezogen wird, scheint auch daraus hervorzugehen, daß der lettere sich enorm aufbläht und dadurch den eigent= lichen häutungsprozeß mit dem Zerreißen der häutigen Verbindung zwischen Kopfbrust und Schwanz einleitet. Selbst wenn der Aumpf des hummers schon fast völlig frei ist und Kiemen, Mundwertzeuge, Magen und Ilugen aus der Schale gezogen sind, siten die Scheren und Beine noch immer teilweise fest. Endlich mit einem letten Auck gelingt es dem Tiere, auch diese freizumachen und gleichzeitig die Schale des ganzen Hinterkörpers abzuschleudern. Im Innern der alten Schale bleibt eine wasserhelle, schleimige Masse zurud, die zwi= schen der alten und der neuen Schale eine gleich= mäßige Schicht bildete und gewissermaßen das Schmiermittel für den glatten Verlauf des Dorganges gebildet hat. Langsam wird das frisch gehäutete Cier wieder Herr seiner Glieder, besonsders der gänzlich deformierten, in die Länge gezogenen und stark verkleinerten Scheren, in welche nun das Blut zurückgetrieben wird, so daß sie allmählich ihre normale korm wieder annehmen und sich über ihren früheren Umfang hinaus vergrößern. Erst nach Wochen hat die neue Schale ihre ursprüngsliche Härte wiedererlangt.

Die Besamtlängenzunahme eines mittelgroßen Hummers bei einer Häutung beträgt nur etwa 2 Tentimeter, und da die Bautung bei dieser Größe nur einmal jährlich erfolgt, so ist das jähr= liche Wachstum ein geringes. Je größer die Hummer werden, desto geringer ist die Cangenzunahme bei der häutung und desto seltener erfolgt lettere. Mehr als 50 Zentimeter Cänge scheint der europäische hummer kaum zu erreichen; an britischen Küsten sollen Ciere von 12 bis 13 Pfund gefangen sein. Der größte Helgolander Hummer, den Ehrenberg sah, wog 81/4 Pfund und war 48 Zentimeter lang. Solche Riesen sind fast immer Männchen und führen ein Einsiedlerleben auf entle= genen, vom Hummer gewöhnlich nicht besuchten Bründen.

Die Erhaltung der Urt selbst auf so beschränktem, den Nachstellungen ausgesetzten Terrain wie den Helgoländer felsgründen wird, außer durch die Schonzeiten, durch die große Zahl der Eier, die ein hummerweibchen legt, gewährleistet. Während der fluffrebs über 120 Stud gewöhnlich nicht herauskommt, produziert der hummer schon bei der ersten Eiablage, wenn er etwa I Pfund schwer ist, 8000 bis 10.000, bei 2 Pfund Schwere 15.000 bis 18.000, bei 4 Pfund 30.000 bis 36.000 Eier. Beim amerikanischen hummer sind in Ausnahmefällen schon 90.000 bis 100.000 Eier festgestellt. Diese Eier werden von dem Weibchen gleich nach dem Legen mittels eines von den Schwimmfüßen des Schwanzes abgesonderten, im Wasser allmählich erstarrenden Saftes unter dem Hinterleib befestigt und fast noch ein Jahr mit umhergetragen, da sie zu ihrer vollen Entwicklung, bis zum Ausschlüpfen der Jungen, noch 11 bis 12 Monate gebrauchen. Infolgedessen legen die Weibchen meistens nur ein Jahr um das andere, und aus diesem Brunde und weil die Weibchen in= folge verminderter freglust weniger den Köder annehmen, trägt nur ein Diertel der gefangenen fortpflanzungsfähigen Weibden äußere Eier. Der junge hummer kommt als Carve auf die Welt, seine Gestalt unterscheidet sich zunächst noch von der des ausgebildeten Cieres, auch schwimmt erabweichend von den Gewohnheiten der erwachsenen Tiere, zuerst drei bis vier Wochen frei im Wasser umber. Erst nach der vierten Häutung nimmt die schon viel hummerartiger aussehende Carve das Leben auf dem Grunde auf. Damit vermindern sich auch die anfänglich sehr großen Gefahren für ihr Ceben, da sie sich nun unter Steinen am Grunde verbergen kann und ihr Versteck offenbar nur selten oder mit der größten Dorsicht verläßt.

Mit den Krebsen, und zwar mit der Gruppe der Tieffeekrabben oder Brachyuren, beschäfs



tigt sich eine Arbeit Prof. Dofleins.\*) Brachyuren finden sich nicht nur in großen Meeres= tiefen, sondern auch im seichten Wasser, in der Brandung, auf dem Strande und im Sugwasser, und sind an jedem Standorte der jeweiligen Um= gebung hervorragend angepaßt. Wahrscheinlich hängt diese starke Unpassung mit der langsamen und schwerfälligen fortbewegung dieser Tiere zusammen, infolge deren sie den Einflüssen der Umgebung stärker unterliegen als freischwimmende, ihren Standort häufig ändernde Wesen. Die in den verschiedensten Meerestiefen lebenden Formen dieser Tiergruppe zeigen hochinteressante Unpassungs= erscheinungen, und da sie infolge ihres verschiedenen Aufenthaltes auch den verschiedensten Lichtverhält= nissen ausgesetzt sind, so sind die Ungen als die Organe der Lichtwahrnehmung von den Derände=



Ommatidium aus einem facettenauge, ichematifch.

rungen des Standortes natürlich am stärksten von solchen Veränderungen getroffen. Mit diesen Versänderungen beschäftigt sich die Arbeit des bekannten Protozoenforschers, der hier erfolgreich ein neues Arbeitsgebiet betritt.

Es läge die Unnnahme nahe, daß die Augen der aus gleicher Tiefe stammenden Tiere annähernd gleich gebaut sind; aber das ist keineswegs der fall. Dielmehr zeigen Urten, die unter den gleichen Besdingungen leben und beim Dredgen aus ein und derselben Tiefe emporgebracht werden, oft ganz verschiedene Schorgane, einesteils sehr zusammensgesetze, hoch organisierte Augen, anderseits völlig rückgebildete Sehorgane. Die mangelnde Belichstung wirkt also aus einem bisher noch nicht erssichtlichen Grunde in einem Falle als formativer Reiz, im anderen führt sie zur Rückbildung.

Die Augen der Brachvuren sind wie die Augen aller Gliedertiere zusammengesette oder has cettenaugen. Jedes Auge besteht aus einer häustung zahlreicher, oft bis 1000 kleiner Augen, Ontmatidien, auf denen die den ganzen Körper der Gliederstiere bedenkende Chitinschicht eine sechseckige helderung (heragonale hecettierung) ausweist. Jedes Ommatidium zeigt der hacette zunächst oder eigentlich

die facette selbst bildend eine Linse, darunter den Glaskörper, umgeben von Zellen, von denen er ausgeschieden wurde, unter ihm die Retinula mit dem Sehstäbchen. Eingehüllt wird dieses Teilauge oder Ommatidium von einem Pigmentmantel, der es seinen Genossen gegenüber optisch vollkom= men selbständig macht oder isoliert. Un zwei Stellen ist die Pigmentschicht besonders dicht, am hintergrunde des Augenkeils, wo es eine Capete der Chorioidea bildet, und zwischen Glaskörper und Retinula, wo es als eine Urt Iris auftritt (siehe Abbildung). Un letterem Orte ist eine schmale Offnung zum Durchgang der Lichtstrahlen freigelassen. Die Pigmentzellen haben die Sähigkeit, aktiv ihre Lage zu verändern. Bei starker Belichtung breitet sich der Pigmentmantel bis nach vorn an den Blaskörper aus, bei geringer Lichtstäkke wird es aus den Retinulä gang zurückgezogen und schwindet auch die Iris. In dieser Stellung, die man als "Nachtstellung des Pigments" bezeichnet, entfällt natürlich auch die nur durch den Pigmentmantel hervorge= brachte optische Isolation.

Als Beginn der Rückbildung bei den Cieffeefrabben, als die geringste Abänderung gegen das normale Verhalten, faßt Doflein die Lixierung des Pigments in der Nachtstellung auf; die Retinulä sind also ganz pigmentfrei, gleichviel ob die betreffende Krabbenart tags oder nachts gefangen wurde. Sonst war das Auge noch normal.

Un einem Ciere aus größerer Ciefe fand sich, daß der Augenstiel seine Beweglichkeit verliert, die Einzelaugen an Zahl abnehmen und das Pigment in Nachstellung verharrt. Weiter trat eine Urt auf (Physachaeus ctenurus), bei der die seitlichen Sazettenglieder an Zahl vermindert, dafür aber enorm vergrößert, das Pigment fast gang verschwunden, die in der Mitte gelegenen Sehstäbehen normal, die seitlichen dagegen schief und verbogen sind. Wahrscheinlich soll die Verbiegung der seitlichen Stäbchen (Rhabdome) das mangelnde Pigment ersetzen und die völlige Reflexion der seitlich einfallenden Lichtstrahlen bewirken. Das Sehvermögen dieses Auges dürfte wohl schon sehr herabgesett und auf die Wahrnehmung sich bewegender leuchtender Objekte aus größerer Nähe beschrankt sein.

Aber weitere Rückbildungsstufen, die völligen Schwund des Pigments, noch geringere Jahl der Augenkeile und Bedeckung des Auges mit einer dicken Hautschicht herbeiführen, gelangen wir zu dem falle äußerster Rudimentierung bei Cymonomus granulatus. Bei diesem Tiere ragen beiderseits des spiken, nach vorn gerichteten fortsates des Kopfsbrustpanzers die Augenstiele als dick, mit Stackeln und Tasthaaren bedeckte Jylinder hervor. Wir haben es hier mit einem völlig rückgebildeten, zum Tastorgan gewordenen und jeder Lichtempfindung baren Auge zu tun.

In den gleichen Tiefen kommen nun aber auch hochorganisierte Sehorgane bei den Brachvuren vor, die sogenannten "Dämmerungsaugen". Ein Beispiel dafür bietet das Auge von Platymaia, das auffallend groß und durch einen herrlichen Goldglanz ausgezeichnet ist. Genauere Untersuchung zeigt, daß der Glanz von einer dicken Schicht gelblich gefärbter Substanz herrührt, die längs des ganzen Augen-

<sup>\*)</sup> Referat von G. Stiasny in Naturw. Wochenschr., Band 4, Nr. 15.

hintergrundes in die Chorioidea eingelagert ist. Diese als Reflektor wirkende Schicht kann für das Tier eine doppelte Bedeutung haben. Sie verleiht vielleicht dem Auge in dem Dämmerlichte der Meerestiese Ceuchtvermögen, gestattet aber nach Dofleins Ansicht auch eine enorme Ausnützung der Beleuchtung. Das Licht, das die Sehstäbchen passierte, wird von diesem glänzenden Tapetum ressleichte Lichtmenge wird also von diesem Auge dopspelt so start empfunden als von dem einsachen Sacettenauge, und auch der sonstige Zau des Dämsmerungsauges macht ziemlich wahrscheinlich, daß es scharfe Bilder entwirft.

Die Einrichtung dieser reslektierenden Schicht bietet dem Besitzer so große Vorteile, daß es erklärlich ist, wenn sich diese Einrichtung im Tierreiche ziemslich verbreitet findet. Wir begegnen ihr bei vielen Spinnen, bei den haisischen, vielen Raubtieren und manchen huftieren, vorwiegend also bei Wesen, die ihrer Beute nachts oder in der "purpurnen sinstersnis" der Tiese nachgehen.

Dag diese Sinsternis durch Caternenträger der verschiedensten Urt erhellt wird, ift seit langer Zeit bekannt. Bei vielen mit leuchtenden Organen aus= gestatteten Tieffeemesen ift der Zwed der Licht= entwicklung leicht zu durchschauen. Es sind meistens Räuber, die durch das Ceuchten Beute= tiere anlocken oder ihre Beute mit Bilfe der Ceucht= organe aufsuchen und verfolgen. Unn gibt es aber auch gang winzige, schutz- und trutlose Wasser= bewohner, die mit der Gabe des Ceuchtens ausge= stattet sind und dadurch anscheinend nur die Aufmerksamkeit ihrer feinde auf sich lenken können. Zu ihnen gehört das im Meere lebende Ceratium tripos (Urtier, Dinoflagellat), über deffen Ceucht= vermögen Dr. O. Jacharias' Beobachtungen \*) uns eine einleuchtende Erflärung gibt.

Dieses winzige Wesen, das, wie schon lange bekannt ist, besonders des Nachts und bei Einswirkung mechanischer Reize, wie Erschütterung, intenssiv leuchtet, dient den ungezählten Scharen der Copepoden, kleiner Krebstierchen, zur Nahrung. Nun sind aber diese letzteren lichtscheue Wesen und meiden deshalb wahrscheinlich die von den leuchtenden Ceratien erhellten Wasserschichten. Sosmit wäre in diesem Falle das Ceuchten ein Schreckmittel, das den vorwiegend zur Nachtseit sich sortpstanzenden Ceratien zu einer natürslichen Schonzeit verhülse. Um Tage ist dieses Schutzmittel weniger von nöten, weil dann die Copepoden in ihrer Lichtschen ohnehin größere Tiesen aufssuchen.

Ein sehr wirksames Schreckmittel entwickeln eins zelne Tiergruppen des Meeres auch in form der sogenannten Aesselkapseln oder Enidae, eine Wasse, nach der die ganze Gruppe der Polypen, Medusen (Quallen), Seerosen und Korallen auch Enidarien genannt wird. Kleine, in einen langen, meist fadendünnen Schlauch ausgezogene Bläschen mit flüssigem, brennendem Inhalt, aber sester haut stecken im Innern von Ressellen. Sür gewöhnlich eingestülpt und spiralig aufgerollt, wird der faden bei Reizung des Tieres ausgeschnellt und erzeugt dem Angreiser eine Wunde, in die der flüssige, stark nesselnde Inhalt dringt. Solche Ressellapseln haben die Enidarien an allen exponierten Körperteilen und an den Organen, die zum Ergreisen der Beute dienen, um den Mund, an den fangarmen, die Medusen am Scheibenrande. Das nesselnde Gestühl beim Berühren von Quallen hat schon manchen Badegast in der Nordsee oder im Mittelmeer ersichreckt.

Solcher Aesselfelkapseln erfreuen sich nun nach den Untersuchungen J. D. Spengels\*) einige niedere Würmer, die Turbellarien und Aemertinen, die wahrscheinlich mit den Enidarien verwandt sind, und einige Mollusken. Bei letzteren fand man sie an den Saugnäpsen eines Tintenssisches und glaubte lange, daß sie Organe dieses Tieres seien, bis 1896 nachgewiesen wurde, daß es Tentakeln (kangarme) einer Meduse oder Qualle sind. Wie diese an die Urme des Tintenssisches gekommen und ob sie hier einen besonderen Dienst leisten und welchen, ist bis jetzt völlig unbekannt.

Einfacher schien der zweite Sall zu liegen. Eine schalen=, also schutzlose Gruppe von Meeresschnecken,



Aeolis Rufibranchialis, von der rechten Seite. a Ange, b n. c Centakel, d Ufier, e Geschlechtsöffnung, f Papillen oder Cerata.

die Holidier, besitzt auf dem Rücken gahlreiche, mit den Cebergängen des Tieres in Verbindung stehende Schläuche oder Rückenpapillen. Diese sind im Begenfate zu dem fie tragenden Leibe der Schnecken lebhaft gefärbt, werden hin und her bewegt und können sich beträchtlich dehnen und ver= fürgen. Um Ende haben sie einen mit dem übrigen Schlauchinnern durch einen dunnen Kanal verbun= denen und so nach außen mundenden Messelsack, der im Innern von Zellen ausgekleidet ift, in denen ebensolche Resselfapseln ruhen wie bei den Eni= darien. Bei Reizung, oder wenn der Schlauch abgeriffen wird, entladen fie fich wie bei den letteren. Und doch sind sie, wie schon früher vermutet und neuerdings nachgewiesen wurde, nicht das Eigentum der Schnecken, sondern nur entlehntes But. Ein englischer Zoologe fütterte im Aquarium Aolidier= schnecken mit Enidarien und Memertinen und konnte dann nach einiger Zeit stets die Meffelkapfeln der letteren in den Messelsäcken der ersteren nach= weifen.

Die zeinde, deren sich diese Meeresschnecken mit Hilse der Aesselkapseln erwehren, sind wahrscheinslich vorzugsweise kleine, junge zische, die in ihrer Unersahrenheit einzelne Schläuche abreißen und das bei die volle Cadung derselben erhalten. Der



<sup>\*)</sup> forschungsberichte aus der biolog. Station 311 Plon, 38. 12 (1905).

<sup>\*)</sup> Maturm. Wochenschr., Bd. 3, Mr. 54.

Schnede geschieht dadurch wenig Schaden, da solche einzelne Schläuche bald wieder nachwachsen. Die bunten farben der Schläuche sind unverkennbar Trutz- oder Warnungsfarben für den durch einzmaligen Schaden hoffentlich klug gewordenen Unzerifer.

Jum Schlusse sei noch kurz auf eine merkwürdige, mit dem Plankton zusammenhängende Erscheinung, die sogenannte Meeresverschleimung, hingewiesen, von der Prof. Karl J. Cori jüngst, wäherend des Sommers 1905, einen hervorragenden kall im Golf von Triest beobachten konnte.\*)

Die von den Forschern auch als Mar sporco oder Malattia del mare (schmutiges Meer, Meereskrankheit) bezeichnete Erscheinung bietet nicht nur biologisches, sondern auch erheblich praktisches Interesse, denn sie kann die Ausübung der Sischerei in dem betroffenen Meeresteile zeitweise fast unsmöglich machen. Im vorliegenden kalle trat die Meeresverschleimung in dreierlei korm auf, die vielsleicht drei verschiedenen Phasen desselben Vorganges entsprechen. Im Gebiete der Flachküsse sanden sich



Die Urheber der Meeresverschleimung. Peridinium ovatum (300fache Bergrößerung).

nahe der Oberfläche dünne, aus durchsichtigem Schleim bestehende, mit Gasblasen behaftete Häutschen, in die zahlreiche Panzerflagellaten, namentslich aus der Gattung Peridinium, eingelagert waren. Diese Peridineen, welche bei ihrer Einkapselung eine quellbare Gallerte abscheiden, sind nach Prof. Cori als die eigentlichen Erzeuger des Meerschleimes zu betrachten.

In einer zweiten form präsentiert sich der Meerschleim als langgestreckte, im auffallenden Lichte weiß erscheinende Schleimstränge oder wolkenähnsliche Schleimballen, die in einer Tiefe von 5 bis 6 Metern schweben. Die namentlich in der zweiten Hälfte des Juli in riesiger Menge auftretenden Schleimbildungen sind wohl unter der ausslockenden Wirkung des Seewassers aus der ersten korm hersvorgegangen. In ihnen treten massenhaft verschiesdene Bazillariazeen auf, für die der von den Perisdineen produzierte Schleim einen Tährboden zu bilden scheint, außerdem noch eine Menge der versschiedensten Planktonformen, ja sogar Molluskenslarven und in der Gallerte gefangene Jungsische.

Die dritte und lette Phase der Verschleimung trat ein, wenn sich die bisher durch die Gasblasen schwebend erhaltenen Schleimmassen auf den Meeresgrund senkten und hier dicke Cagen bildeten. Durch chemische Zersetzungsprozesse wird der Schleim hier endlich wieder aufgelöst. Danach erweist sich das Meer auffällig verarmt an Plankton. Die Meeresverschleimung wirkt also auf die niedere Cierwelt bis zu den Sischen hinauf katastrophenartig und vernichtet große Mengen von Plankton, schadet also auch in dieser Hinsicht, durch Vernichtung der Sischnahrung, dem Sischereigewerbe, das außerdem während der Erscheinung selbst dadurch, daß der Schleim die Nehmaschen verklebt, fast ganz lahmsgelegt wird.

Unsere Abbildung zeigt den Unstifter des Abels, eine Peridinee, in drei Stadien. Die erste figur stellt das freischwimmende, mit zwei Beigeln zur Bewegung und Mahrungsaufnahme ausgestattete Tierchen; die zweite stellt das Stadium der Ein= kapselung dar, der von der Gallerthülle umgebene Körper des Peridiniums erscheint in zwei Teile zerfallen, deren jedes in der dritten figur sich nochmals geteilt hat. 2lus den vier letteren Teilstücken geben dann wieder Individuen wie das der erften figur bervor. Die stärkeren Striche in der Ballert= hülle bedeuten die Reste des Zellulosepanzers, der die Tiere umschließt und durch die gequollene Ballerte gesprengt wird. Bedenkt man, daß die Abbildung die Tierchen in 300facher Vergrößerung darstellt, so leuchtet ein, welche Mengen von ihnen nötig fein muffen, derartige Meeresverschleimungen herbeizuführen.

### Den Dogel- und Kleintierfreunden.

Die unermüdlichen Bestrebungen der Ornithologen, Herpetologen und anderer Spezialforscher auf dem Gebiete der Zoologie, unsere Kenntnisse der heimischen Tierwelt und damit unsere Zuneigung zu ihr zu fördern, haben auch im vergangenen Jahre eine solche fülle interessanter Beobachtungen ans Licht gebracht, daß die Auswahl schwer wird. Erteilen wir zunächst den Ornithologen das Wort!

Eine der schönsten Aufgaben des Ornithologen ist, sich der zu Unrecht verfolgten Vögel anzunehmen; und ihre Zahl ist nicht gering. Nicht immer ist es der Mensch, der sie dezimiert; auch Naturverhältnisse und vor allem mit unserer Kultur unlöslich verknüpfte Veränderungen der Ernäherungs und Nistgelegenheiten kommen dabei ins Spiel, und nicht immer sind wir in der Cage, solche Schäden gutzumachen.

Das geht z. B. aus den Bemerkungen hervor, die W. Schuster\*) über die Abnahme der Schwalben macht. Für den Tatbestand, daß in allen deutschen und außerdeutschen Bauen in erster Linie die Hausschwalben (Delichon urbica), in zweiter die Rauchschwalben (Hirundo rustica) seit einigen Jahrzehnten mehr oder minder stark abnehmen, macht er vor allem Gründe kultureller und meteorologischer Urt geltend. Ubgesehen davon, daß die Schwalben an den glatten Backseinwänden ohne Vorsprünge schlecht bauen können und sich durch veränderte Bauart des Nestes den neuen Vers



<sup>\*)</sup> Archiv für Hydrobiolog, und Planktonkunde, Ed. 1, Heft 3, S. 385.

<sup>\*)</sup> Neue interessante Tatsachen aus dem Ceben der deutschen Tiere. Biolog. Mitteil. u. s. w. frankfurt a. M. 1906.

hältnissen erst anpassen müssen -- und anpassen werden; abgesehen davon, daß der moderne Mensch an seinen schön geputten häusern feinen Unrat mehr dulden will und deshalb die Schwalbennester abstößt — kommt vor allem für die Abnahme der Schwalben der zunehmende Nahrungsmangel in Betracht. Die Kanäle und Kanälchen in den ge= pflasterten Städten, Pfützen und Wasserlachen in den befferen Dörfern, Graben und Sumpfe in den trodengelegten Wiesen verschwinden und damit auch Mücken und fliegen, die Nahrung der Schwalben. Auch das Nistmaterial wird ihnen durch die fortgesette Crodenlegung, besonders in den Städten, beschränkt. Schr ins Bewicht fällt der Dogelfang, weniger der zu Nahrungs-, als der zu Modezwecken. Die typische Massenverminderung der Schwalben in der Neuzeit fällt geradezu auffallend mit der Periode zusammen, in der — seit zwei oder drei Jahrzehnten — die Schwalben als Modeartikel für Damenhüte auffamen.

Aber es gibt doch auch viele Orte, für welche alle diese Brunde für die Abnahme wenig oder gar nicht zutreffen. Da bleibt nur eine "allgemeine" Erscheinung als Ursache für diese fälle übrig, eine ebenso interessante wie wichtige und universelle, nämlich die in unserem Jahrbuch (3. 3. 3d. IV, 5. 72) schon mehrfach berührte Klimaverschiebung. Erstens haben wir schon seit Jahrzehnten keine rechten Winter mehr, und zweitens verschiebt sich die kalte Jahreszeit immer weiter in die frühlings= und Sommermonate hinein. Der "Wonne= mond" ift recht rauh, feucht und falt geworden und vielfach mit Nachtfrösten ausgestattet. Infolgedessen erfrieren und verhungern sehr viele junge Dögel, Buchfinken, Cerchen, Nachtigallen und vor allem auch Schwalben. Denn sobald es nur etwas kalt ist, bleibt eines der Alten auf den Jungen sitzen, und es füttert nur noch das andere; nun besteht an sich schon futtermangel, der durch Tem= peraturrudschläge noch vermehrt wird. 50 bekom= men die Jungen kaum etwas zu fressen und sterben schließlich Hungers.

Dies scheint der tiesste, grausamste und unabänderlichste Grund der Schwalbenabnahme zu sein, dem nur entgegengewirkt werden kann durch eine bestimmte Disposition, d. h. eine Veränderungs-, Unpassungsfähigkeit, die im Schwalbenreich vorhanden sein müßte und auch wohl vorhanden ist, nämlich die, den Unsang der Brut beträchtlich später als gegenwärtig zu legen.

Auch Paul Wemer\*) gibt eine Abnahme des Hausschwalbenbestandes zu, während ihm die Userschwalbe beträchtlich an Jahl zuzunehmen scheint. Er hat letztere Art (Riparia riparia I.) mit großer Ausdauer beobachtet und gibt über den Aestbau der Cierchen, die seines Erachtens die geschiestessen Minierer unter allen Vögeln sind, interessante Ausschlüsse. Nachdem an der Lehmwand eine passende fichlüsse. Nachdem an der Lehmwand eine passende Stelle gesunden ist, hacken zunächst Männchen und Weibchen die Erde los, bis eine Röhre entstanden ist, in der das Weibchen verschwindet. Hier hackt es nun weiter, während das Männchen die Erde nach außen transportiert. Es sliegt, mit dem Kopse

Jahrbuch der Maturfunde.



zuerst, in die Höhle, fratt mit den Jüßen den losgelösten Sand der Höhlenöffnung zu und schafft
ihn zuletzt, zu gleicher Zeit abfliegend, aus dem Loche heraus; oder aber es sliegt rückwärts in
die Höhle (so sah Wemer es einmal) und schiebt
die Erde mit den flügelspiten hinaus. Das scheint
öfter vorzukommen; denn die Schultern der flügel
sind beim Männchen oft blutig gestoßen, was doch
wohl nicht der fall wäre, wenn die Erde rückwärts herausgekratzt würde. So schreitet der Zau



Mifthohlen und Schlafrohre (VI) der Uferichwalbe.

rüftig vorwärts. Die Cänge der Röhre beträgt 50-80, in seltenen fällen über 100 Zentimeter, die Bauzeit schwankt zwischen zweieinhalb und acht Tagen. Zulett wird noch die eigentliche Aestmulde gemacht und mit federn, Watte, halmen ausgepolstert. Nicht selten ließen die Vögel eine Röhre halbfertig liegen und benützten sie nachher als Schlafstätte. Die Röhren variierten manniafaltig; es fanden sich Röhren im Knick gebaut, folche mit zwei Eingangen, bisweilen durch einen Quergang verbunden, aufwärts- und abwärtsstrebende Röhren und halblange Röhren ohne Mestmulde, nach den Extrementen zu schließen, Schlafstätten. 1904 fing P. Wemer an, felbst Röhren zu verfertigen, die von den Tierchen auch angenommen wurden, allerdings nur jum Teil, da fie erft angelegt murden,

<sup>\*)</sup> Beiträge zur westfälischen Vogelfauna, Münster i. W. 1906.

als die meisten Tiere der Kolonie mit dem Baue ihrer Nester fertig waren.

Wie anpassungsfähig die Schwalben sind, lehrt unter anderem auch der sie betreffende Abschnitt aus Kavier Raspails hochinteressanter Arbeit: Eine ornithologische Station im Departement Gise.\*) Er bildet hier eines der durch Anpassung an die neuen Verhältnisse entstandenen Nester ab, Nester, die die Grnithologen noch immer für Ausnahmen zu halten scheinen, die aber nach seiner Erfahrung die Regel bilden. Er beschreibt sie folgendermaßen: "In Wirklichkeit hat dieses Nest eher die Korm eines Weihkessels, dessen vollkommen kreisförmiger Rand einen inneren Durchmesser von 10 Zentimetern hat und sich eng an das Gesims anschließt, das



Uferschwalben-Kolonic. O angenommene Röhren; 🕝 nicht angenommene Röhren; 🗌 fertige Röhren, als der Versuch begann.

ihm als Decke dient, mit Ausnahme des Ausschnittes, der als Eingang dient. Un seiner breitesten Stelle erreicht dieser Spalt kaum 2 Zentimeter, gerade gesnügend Raum, um dem Vogel zu gestatten, in das Innere des Aestes zu schlüpfen."

Raspail berichtet auch, ohne damit die Ce= genden von der Aberwinterung der Schwalben stützen zu wollen, von einer hausschwalbe, deren Aberwinterung in einem Stalle des Schlosses la Cave er selbst beobachtet hat. Das Tierchen zeigte sich lebhaft und munter, machte auf fliegen, Mücken, Spinnen Jagd, Tiere, die hier alle einen Unterschlupf vor der Winterfälte gesucht hatten. Sobald im Februar milderes Wetter eintrat, unter= nahm es Ausflüge ins freie und suchte auch hier Beute, kehrte aber immer rechtzeitig in ihr Usyl zurück. Auch schlossen die Diener niemals die Stallöffnungen, ohne sich zu vergewissern, daß ihr kleiner Schützling dabeim mar. Unfangs Upril, beim Eintreffen ihrer Urtgenoffen, verschwand die kleine Einfiedlerin, für deren Burudbleiben im Berbft Ra= spail keinen Grund weiß. Diese Beobachtung, so schließt er, beweist einerseits, daß eine Schwalbe den gangen Winter in unferen Begenden leben fann, anderseits, daß die Berichte mancher Autoren über das überwintern im Erstarrungszustand, ähnlich dem Winterschlafe einiger Sängetiere, ins Reich der gabel gehören. Die gehaltvolle Arbeit Rafpails fei der Aufmerksamkeit aller Dogelfreunde empfohlen, sie bietet reiche und vorzügliche Beobachtungen und

sehr unterrichtende Abbildungen von Eiern und Aestern.

Kehren wir noch einen Moment zur Ufer= schwalbe zurud, so ist dem Besagten hinzuzufügen, daß eine solche Schwalbenkolonie sich durch gele= gentliche Zerstörung ihrer Mistftätten, sogar durch Menschenhand, nicht abhalten läßt, am selben Orte weiter zu nisten. Schon f. h. v. Kittlit \*) be= richtet, daß eine von Soldaten zerstörte Schwalben= kolonie nach 14 Tagen wieder völlig bevölkert war. In keinem der Mefter hatte fich ein Junges gefunden, überall waren nur Eier, in jedem Mefte fünf bis sechs, vorhanden, "woraus hervorzugehen scheint, daß diese Dögel sehr gleichmäßig das Beschäft ihrer Sortpflanzung betreiben." In den Endstücken der Röhren finden sich oft erstaunlich große Federn, nach W. Schuster sogar solche von Haus= und Derlhühnern.

Im Unschluß an diese Bemerkungen seien, ob= wohl später noch über andere Dogelzugsbeobachtun= gen und Theorien zu berichten ift, hier noch einige Beobachtungen W. Bagens über eigenartige 5 chwalben züge in der Umgebung Cubects an= geführt. Etwa 300 Exemplare der Hausschwalbe sah Hagen am 18. September 1901 kurz nach Sonnenuntergang in etwa 50 Meter Höhe in der Richtung Südost-Nordwest vorüberfliegen. Berbst 1903 an demselben Tage zogen über 1000 Rauchschwalben, nachdem sie laut schreiend reißenden fluges bald dicht über dem Waffer, bald hoch in der Euft geschwärmt, bei zunehmender Dunkelheit still nach ONO ab. Ebenso bogen später fleinere Schwärme nach ONO ab (bis zum 14. Ofto= ber). Übnliche Beobachtungen murden 1905 ge= macht. Wahrscheinlich sind die beobachteten Dögel die Brutvögel Schleswig-Holsteins, die beim "Kattegat", einem Teiche an der Trave, wo der Knoten= punkt des Juges zu sein scheint, nach ONO. abbiegend der medlenburgischen Kufte gufliegen und an ihr entlang gehen, analog dem von Baurat Wüstnei 1900 entdeckten Storchzuge, der bisher von Cubect bis öftlich der Odermundung fest= gestellt ist. Wegen Des nächtlichen Ziehens der Schwalben ist ihre Wanderstraße viel schwieriger festzustellen. hagen faßt seine Zugbeobachtungen folgendermaken zusammen: Um Unfang der Zugperiode ziehen die Schwalben langfamer, höher und laffen ab und zu ihre Stimme hören, am Ende der Zugzeit geschieht der Zug schneller, tiefer und lautlos. \*\*)

Ju den stark verfolgten Vögeln gehören die Eulen. Beim Uhu ist die Ausrottung schon so weit gediehen, daß der Auf nach einer mäßigen Schonung bei allen Aaturfreunden regen Widerhall sins den dürfte. In der Hand einer Schrift des forst meisters Kurt Coos "Der Uhu in Böhmen" versucht Dr. friedrich Knauer\*\*\*) eine Rechtsertigung des alten Göttervogels, der als Begleiter des "wilden Jägers", ja vielleicht als Hauptursache der poetischen Sage von Wodans Jagd sicherlich ein wenig Aachsicht verdiente. Hohe Schußprämien und



<sup>\*)</sup> Mém. de la Société Zool. de Paris, Tome 18,  $\mathfrak{H}$ eft 1–4.

<sup>\*)</sup> Ungedruckte Tagebücher, heransg. von J. Moyat und W. Schuster: Journal f. Ornithologie, 54. Jahrg. (1906). \*\*) Ornithol. Monatsberichte, 14. Jahrg. (1906), Ar. 10. \*\*\*) Die Umschau, 10. Jahrg. (1906), Ar. 50.

die Derwendung zu Zwecken der Hüttenjagd haben bewirkt, daß in Böhmen, wo im letzen Jahrzehnte noch mindestens 50 Uhupaare ständig brüteten, heute nur noch etwa 25 Brutpaare vorhanden sind, daß der Alhu aus dem reichbevölkerten industriellen Nordböhmen, wo er früher stark verbreitet war, sehr verdrängt ist. Ist er nun in dem doch so walds und wildreichen Vöhmen, wo seine Existenzs verhältnisse wirklich günstig sind, so dezimiert, daß er binnen kurzer Zeit aus der Dogelfauna des Candes zu streichen sein wird, wie mag es da in Ländern\*) stehen, die ihm bezüglich seines Horstens und seiner Ernährung weit schlechtere Gelegenheit bieten!

Ist nun der Schaden, den die Uhus in ihrem heutigen so stark zurückgegangenen Bestande anrichten können, wirklich so groß, daß man die heftige Versolgung dieser Eule nicht einstellen und sie ihr Leben weiterfristen lassen könnte?

Dr. Knauer und jeder echte Tiers und Natursfreund mit ihm bejaht diese Frage. Sicherlich richtet der Uhu unter den Objekten der Niederjagd argen Schaden an, da er besonders den feldhasen nachstellt und nicht mur allersei Kleinvögel, Haussgevögel, Bläßhühner jagt, sondern auch Nebhühner, Jasanen, Uuers, Birks und Haselwild schlägt. Dasgegen nüht er auch durch Dertilgung zahlreicher schädlicher Tiere, als hamster, Kaninchen, Jgel (?), Wildtauben (?), Krähen und nicht am wenigsten Walds und feldmäuse. Einen guten Teil seiner Schuld trägt, er serner dadurch ab, daß durch seine hilse bei der Hüttenjagd Hunderte von Schädlingen und feinden der Niederjagd vernichtet werden.

Da gegenwärtig der Uhu von den eigentlichen Gebieten der Niederjagd durch die Derfolgung weit abgedrängt ist und sich in immer unwirtlichere Gebiete zurückzieht, so wäre es doch ernstlich zu erwägen, ob die recht spärlichen Bestände dieses alten Waldbeherrschers da, wo er keinen beträchtlichen Schaden anrichten kann, nicht vor gänzlicher Unstottung zu bewahren wären. Möchten doch die Bestrebungen zum Schutze der Naturdenkmäler auch ihm und seinesgleichen zu gute kommen!

Jum Schuse der Kleineulen regt eine Arbeit von H. Freiherrn Geyr v. Schweppenburg, Untersuchung über die Nahrung einiger Eulen, an.\*\*) Der Inhalt der Gewölle liefert ein im ganzen zuverlässeiges Bild von dem wirtschaftlichen Werte der Eulen, und indem der Verfasser das Ergebnis seiner Untersuchungen aus den letzten drei Jahren mit den Resultaten früherer Gewöllprüfungen \*\*\*) zusammenhält, kommt er zu dem Schlusse, daß die Eulen tatsächlich zu den wenigen nühlichen Vögeln gehören, die weder den Cande noch den Forstmann schädigen.

Ehe Geyr v. Schweppenburg den Auten und Schaden der Eulen feststellt, widmet er ihren Beutetieren eine kurze Betrachtung. Unter diesen darf der Maulwurf im allgemeinen als nütlich

\*\*\*) Ornith. Monatsschrift, 29. Jahrg., Ar. 6.

gelten, wenngleich das Verzehren von Regenwürmern und das Umwühlen von Gartenfeldern und Wiesen eine zweifelhafte Wohltat ist. Die fleder= mäuse werden dadurch recht nüglich, daß sie sich hauptsächlich von nächtlich schwärmenden, durch ihre Raupen schädlichen faltern nähren. Keineswegs als nüglich kann die Wasserspitmaus (Crossopus fodiens) gelten, da sie durch das Verzehren von sischen und sischbrut direkt schädlich wird. Wenn die übrigen Spigmäuse als direkt nüglich gelten, so hat dieses allgemeine Urteil so lange keinen Wert, als wir nicht wissen, welchen Insekten sie hauptfächlich nachstellen. Über den Wert unserer fämtlichen Mäuse und Ratten werden feine großen Meinungsverschiedenheiten herrschen. Und gerade sie in Schranken zu halten, sind nach des Derfassers Unsicht die Kleineulen wohl im stande. Sie können also der Mäuseplage vorbeugen; ist die Kalamität allerdings einmal ausgebrocken, so können auch die Eulen nichts anderes tun als sich sattfressen.

Unter Verücksichtioung des Gesagten erklärt Geyr v. Schweppenburg die Schleiereule (Strix flammea) wegen ihrer vorwiegenden Mäusenahrung für unbedingt nütlich. Maulwürfe, fledermäuse und Singvögel werden so selten von ihr gestangen, daß man sie füglich ganz außer acht lassen kann. Ob die Dorliebe für Spitimäuse dem wirtsschaftlichen Werte der Schleiereule Abbruch tut, läßt sich nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse nicht beurteilen.

Der Steinkaus (Carine noctua) verliert für uns dadurch an Bedeutung, daß er sich besonders im Sommer vielsach von Insekten nährt, was natürlich ohne jede Bedeutung ist. Durch das Verfolgen von Mäusen wird er uns zweisellos recht nützlich, und sein Vogelraub ist zu gering, um zu seinen Ungunsten erheblich in die Wagschale zu fallen.

Beim Waldfauz (Syrnium aluco) ist die Sache zweiselhaft. Seine besondere Vorliebe für Maulwürfe sei ihm verziehen. Aber er fängt nicht wenig Vögel und ist wohl die einzige der besprochenen Eulen, die jungem Wilde in einzelnen Fällen gefährlich wird. Demgegenüber steht die Catsache, daß mehr als drei Viertel seiner Nahrung aus kleinen Nagern besteht, und besonders die ziemlich starke Versolgung der schädlichen Rötelmaus darf man ihm nicht zu niedrig anrechnen. Sein Nuten überwiegt den von ihm angerichteten Schaden entschieden, aber von den einheimischen kleinen Eulen stehen seine Uktien entschieden am wenigsten gut.

In der Sumpfohreule (Asio otus) müssen wir den bisherigen Untersuchungen zusolge einen durchaus nühlichen Dogel sehen; er beeinträchtigt unsere Interessen ebenfalls mur in sehr geringem Maße und ist mit 96% Mäusen zweisellos einer der verdienstvollsten einheimischen Dögel. Unter den ohnehin selten von ihm gefangenen Kleinvögeln bestinden sich sehr viele Sperlinge, und das übrige sind vielsach gewöhnliche Urten, Buchs, Bergs und Grünfinken.

"Diese kleine Arbeit — so schließt der Verfasser — zeigt also, was einsichtigen Leuten im großen und ganzen längst bekannt war, daß wir in unseren Kleineulen eine durchaus nühliche, weder den Landsnoch Forstmann schädigende Vogelgruppe zu erblicken

<sup>\*)</sup> Un der Heilsberger Felswand bei Stadt Remda in Chüringen horstet der Uhu 1906 zum erstenmal wieder seit 13 Jahren. Leider würden die drei Jungen aus dem Horste genommen. Undere Horstpläge im Chüringischen sind seit Jahrzehnten vom Uhu verlassen. \*\*) Journal f. Ornithol., 54. Jahrg., Heft 4.

haben. Es ist traurig, daß Unverstand sie noch so vielerorts rücksichtslos verfolgt. Meine Lieblinge waren sie stets, die schönäugigen, weichsederigen, lautlos fliegenden Eulen, und schmerzlich berührt es mich jedesmal, wenn man in den verschiedenen Jagdzeitungen Jahresstrecken sindet, in denen Dutzende von Eulen aufgeführt werden. In einzelnen källen mag der Abschuß einzelner Eulen am Platze, sogar geboten sein; eine sinnlose Versfolgung ist nicht zu rechtsertigen. Hoffentlich kommen diese Teilen recht vielen Eulenseinden zu Gesicht; Jahlen beweisen, und diese glaube ich in hinlängslicher, durch erakte Untersuchungen gewonnener Menge geboten zu haben."

Bei manden Bögeln möchte man aus ihrer Kleinheit und scheinbaren Schwäche den Schluß ziehen, daß sie gar nicht fähig sind, wesentlichen Schaden anzurichten. Wenn wir 3. 33. von der



Don Meisen geöffnete Walnusse. Die übrig gebliebenen Schalenteile bilden Bügel uber dem verhältnismäßig diden unteren Teil; St. nach innen ums gebrochene Stüde.

Kohlmeise boren, daß fie im flugbauer über fleinere und schwächere Dögel herfällt und sie zu toten trachtet, ja daß fie nach Bechstein und 211= tum sogar größere Dogel formlich beschleicht, sie durch jähen Unprall auf den Ruden wirft und fo lange mit dem Schnabel bearbeitet, bis fie tot find, daß fie dann mit fräftigen Schnabelhieben die Birnkapsel öffnet und deren Inhalt gierig verzehrt: so erscheint uns das bei der Kleinheit und Sierlichkeit des Tierchens recht unwahrscheinlich. Dr. Dahms\*) berichtet jedoch von einigen fällen, aus denen die außerordentliche Kraft des Meiseschnabels bervor= geht. Der unscheinbare Dogel vermag die harte Schale der Walnuß aufzuschlagen und holt den Kern heraus, wobei die dictere Nahtpartie der Muß wie ein Benkel steben bleibt. Da verlieren denn auch fälle wie die oben berichteten von ihrer Unwahr= Scheinlichfeit.

Eine andere niedliche Beobachtung, bei der es sich auch um die Kohlmeise handeln dürfte, teilt P. Speiser in "Aatur und Schule" (Bd. 5, 5, 5, 5, 0) mit. Er fand im Herbst 1905 im Gutspark 3u Roslau (Kreis Sensburg) die Risse in der Borke einer Linde dazu benützt, die bekannten flügelssamen einer Abornart so hindurchzuziehen, daß das eigentliche Fruchtgehäuse nach oben sah, und dieses

war dann aufgepickt. Oftmals mußte eine ziemlich bedeutende Geschicklichkeit dazu gehört haben, das dünne flügelstück mit seinem dünnsten Ende in den Spalt zu bringen, es hindurchzuziehen und damit festzuklammern.

über die frage, ob die Spechte nütlich oder schädlich sind, hat sich fürzlich Prof. Dr. Beffe geäußert. \*) Er findet, daß in den Unklagen Ultums gegen diese Tiere, wenn sie auch hie und da zu weit gehen, viel Richtiges steckt. Die Spechte finden ihre Insektennahrung teils am Boden, teils auf den Bäumen. Dom Boden nehmen fie besonders die forstnützlichen Ameisen, die Cieblingsnahrung von Grun= und Schwarzspecht. Don den Bäumen lesen sie die Kerfe teils äußerlich ab, teils holen sie sie aus der Rinde und dem Holze hervor. So erbeuten sie zwar manche Schädlinge (Holzraupen, Carven von Holzwespen und vom Sichtenbod, aber bei weitem mehr indifferente, weder nütende noch schadende Insetten, vor allem Bodfäferlarven aus trodenem Bolze und alten Stöcken. Begen das verderbliche beer der Ruffel= und Borkenkafer bedeutet ihre Tätigkeit wenig. Sie finden ihre Beute mit dem Besichte, nicht mit dem Geruche: austretendes Bohrmehl, fluglöcher, frankliches Aussehen der Bäume veranlagt sie zu weiterem Suchen durch Unklopfen mit dem Schnabel; die Carvengänge der Borkenkäfer sind aber mit Fragmehl erfüllt und deshalb nicht auf diese Weise zu entdecken. Das Auge migleitet den Specht zuweilen, so daß er ge= funde, insettenfreie Stämme anschlägt: es find das besonders frisch gepflanzte Stämmchen oder einzelne eingesprengte Bölger in gleichartigen Beständen (3. 3. Birken im Kiefernwald) oder besonders auffällige Stämme fremder Bolgarten; nicht felten werden solche so zerhackt, daß sie absterben. In Telegraphenstangen haden Spechte, besonders in waldreichen Begenden, tiefe und weite Cocher, die deren Sestigkeit beeinträchtigen. Merkwürdig und wohl nicht der Insektensuche geltend ist das Ringeln der Bäume, wobei der Specht mit dichtstehenden Bieben die Rinde verlett. Suweilen werden folche Wunden, wenn sie zu überwallen beginnen, wieder= holt angeschlagen, so daß schließlich vorspringende Ringwülste entstehen können, an denen man zuweilen durch 80 Jahresringe die Spuren der Specht= einschläge erkennt. Wahrscheinlich wird diese nur im frühjahr vorgenommene Ringelung wegen des austretenden Saftes ausgeführt; wenigstens wurde beim großen Buntspecht beobachtet, daß er die frisch angeschlagenen Stellen beleckte. Ringelbäume mit Wülsten sind technisch entwertet. Jum Meißeln ihrer Bohlen mahlen die Spechte fernfrante Stämme; aber das fortschreiten der fäulnis wird durch das Spechtloch befördert, und da im Jahre nicht eine, sondern bis zwölf (?) solcher Böhlen angelegt werden, wird immerhin merklich Schaden geschaffen. Im gangen dürften sich Muten und Schaden die Wage halten. Wenn auch die Spechte gerade keine Wohltäter unserer Wälder sind, welcher Naturfreund möchte sie mit ihrem munteren Wesen. ihrem schmuden Kleide, ihrem geheimnisvoll in die



<sup>\*)</sup> Die Umschan, 10. Jahrg., 27r. 38.

<sup>\*)</sup> Jahreshefte des Ber. f. vaterl. Naturk. in Württ., 238. 61 (1905), S. 72.

Weite schallenden hämmern und Schnurren, die Träger alter Sagen und Naturmythen, im Walde entbehren! Die Forstfultur hat ihnen wie den Eichehörnchen das Leben sehr erschwert: machen wir's ihnen wenigstens nicht ganz unmöglich!

Schon einmal (Jahrb. III, S. 201) hatten wir Gelegenheit, des Eichhörnchens als Schädigers, und zwar damals unserer Singvögel, Erwähnung zu tun, da es ihnen nicht nur als Resplünderer, sondern sogar als Fallensteller gefährlich werden soll. Leider ist damit das Sündenregister des sonst on niedlichen und unterhaltenden Affchens unserer Wälder noch nicht erschöpft.

"Bedenkt man, so schreibt K. Eppner,\*) wie mannigsach der Schaden ist, der vom Eichhörnchen angerichtet wird, sowohl durch Abbeissen der Triebe an Nadelhölzern, Ausfressen der Blütenknospen, durch Berzehren der Waldsämereien und durch Entrinden von Bäumen, wie auch durch Plündern von Obstgärten und Ausrauben von Wogelnestern, so muß man sich wundern, daß diesem Schädling nicht eifriger nachgestellt wird, daß nicht mit demsselben Eifer nach seiner Dezimierung gestrebt wird, wie dies hinsichtlich anderer, in weit geringerem Maße gemeinschädlicher Tiere der Sall ist."

Wenn ein solcher Aufruf zur Vernichtung eines der wenigen freilebenden Säugetiere, die unsere forsten noch beherbergen, aus dem Munde eines forstmannes erschallt, so ist das zwar begreiflich, aber doch auch bedauerlich; denn es spricht daraus wieder einmal so recht grell der nichts weiter als seinen materiellen Vorteil ins Auge fassende und darüber alles andere vergessende menschliche Egoismus. "Du schädigst uns, verdirbst uns wertvolle Bäume! fort mit dir, verschwinde vom Erd= boden!" Und ein Wesen, das weit ältere Rechte an Wald und Baumfrucht besitzt als wir, wird der Dernichtung geweiht, und ein Stud Poesie der Natur mit ihm. Wie mögen kommende Geschlechter, die nach dieser Poesie durften werden, über unsere Zeit urteilen!

Um was handelt es sich hier nun? Hauptsäch= lich um Waldbeschädigungen mittels Schälens und Ringelns von Nadelhölzern, Kiefern, Carchen, Sichten, Weißtannen. Die so beschädigten Bäume, meist junge Stangen bis zu 20 Jahren, sterben infolge der Berletzungen entweder ab oder bilden an Stelle des geschälten Wipfels mehrere (Kande= laberwuchs), wodurch der Baum den Mutholzwert verliert. Der Grund des Schälens ist wahrscheinlich der Hunger, der das Tierchen im Nachwinter und Frühling im schärfsten quälen mag. Doch ist auch eine andere Ursache möglich. Eppner schreibt: "Das Schälen und Ringeln der Bäume ist feine dem Eichhörnchen immer und regelmäßig gutom= mende Eigenschaft; das Bemerkenswerte und zugleich Unerklärliche daran besteht darin, daß die fraglichen Zingelungen nur in unregelmäßigen Zeiträumen und an jeweils engbegrenzten Ortlichkeiten stattfinden, ohne daß bis heute eine Ursache für ihr Auftreten gefunden werden konnte. Man weiß nicht bestimmt, ob Hunger, feinschmeckerei oder nur eine durch keines von beiden verursachte üble Un=

gewohnheit, die bei einem Individuum plöglich aufstritt und — ähnlich dem Schälen des Rotwildes — sich dann auf einige andere überträgt, als Bewegsgrund hiezu betrachtet werden muß."

Die in Zweifel gestellte Angabe, daß Dögel in Eichhornnestern nächtigen (und dabei gelegentlich vom Eichbörnchen überrascht und gefressen werden), hat P. Wemer\*) durch genaue Untersuchungen in westfälischen und rheinischen Waldungen bestätigt. Er untersuchte 85 Mester und fand in nicht weniger als 41 davon Exfremente und ausgefallene federn von Vögeln. ferner trieb er durch Unstoßen an den Stamm aus solchen Restern abends Dögel heraus, oft nur einen, manchmal zwei, die in dem Eichbornnest übernachten wollten, Meisen und Goldhähnchen, und für lettere möchte er behaupten, daß sie mit Dorliebe diese Schlafstätte aufsuchen. Zweimal fand Wemer ein Baubenmeisennest (Parus cristatus mitratus) in ein Eichhornnest hineingebaut. In einem falle kam die Brut hoch, im zweiten nahm das Eichhörnchen das Nest in Beschlag und zerstörte so das Meisennest.

Gehen wir zu einem neuen Gegenstande, der Intelligenz im Tierreiche und speziell unter den Dögeln über, so treffen wir auf große Meinungsunterschiede zwischen den Berusenen wie Unberusenen. Hie Intellekt! schallt es auf der einen, Hie Instinkt! auf der anderen Seite. Die Wahrheit dürste nicht einmal, wie in anderen fällen bisweilen, einfach in der Mitte liegen, sondern sich, wie mir scheint, entschieden auf die Seite der Antisintellektuellen neigen. Es ist nur gar zu schwer, sich dei Betrachtung der Handlungen der Tiere von der Reigung, alles zu vernenschlichen, freizumachen. In solgendem tritt im Anschluß an eine interessante Beobachtung das Verlockende solcher vermenschlichenden Betrachtungsweise zu Tage. W. Briede in Hannover\*\*) berichtet solgendes kleines Ereignis:

Auf dem unserer Wohnung gegenüberliegenden Schulhofe ergingen sich eine Ungahl Cauben, um gleich einigen Nebelkrähen sich an den von den Kindern verlorenen frühstücksresten gütlich zu tun. Eine dem Schulvogt gehörige Kate erschien mahrscheinlich in der gleichen Absicht auf dem Plate, beobachtete eine Zeitlang die Cauben, die sich gar nicht um sie kummerten, schlich sich näher heran und setzte, vermutlich aus Spielerei, zum Sprunge auf eine der Cauben an, als plötlich eine in der Nähe auf einem Baume sitende Nebelfrähe, die dem Creiben der Kate aufmerksam zugeschaut hatte, mit Geschrei auf diese herabstieß und sie durch flügelschläge und Schnabelhiebe verjagte. Nach furger Zeit kam die Kate wieder, und nun wiederholte sich dasselbe Schauspiel, indem noch mehrere andere Nebelkrähen, die auf entfernteren Bäumen gesessen hatten, anscheinend zur Unterstützung ihrer Genoffin herbeigeflogen kamen. Diesmal entzog fich aber die Kate den tätlichen Ungriffen der Krähen noch rechtzeitig und kam nicht wieder zum Vorschein.

Der unbefangene Beobachter würde in dem Vorgang einen aus Futterneid hervorgehenden Ungriff auf die als Feind schon instinktiv gehaßte Kate sehen; unser Gewährsmann schreibt: "Allem Un-



<sup>\*)</sup> Naturwiff, Zeitschr. f. Cande und forstwirtsch., 3. Jahrg. (1905), Heft 3.

<sup>\*)</sup> Hoolog. Beobachter, 47. Jahrg, 27r. 5.

<sup>\*\*)</sup> Maturm. Wochenschr., Bd. 5, 27r. 18.

schein nach liegt hier auf Seite der Mebelfraben, die die Tauben vor einer ihnen von der Kate drohenden Gefahr zu schützen zu muffen glaubten, eine Urt von Zusammengehörigkeitsgefühl vor, das fie veranlaßt, ihren Klaffengenoffen beizusteben, während den Tauben, denen die Kate feit langer Zeit bekannt war (wir hatten oft gesehen, daß die Kate gleichzeitig mit den Cauben auf dem Bofe war), deren Unwesenheit völlig gleichgültig und ungefährlich erschien."

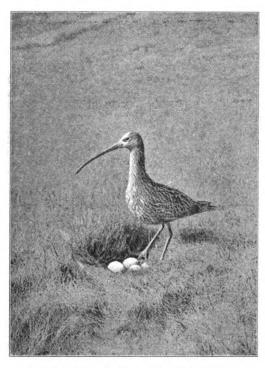

Bradwogel (Numenius arquatus) an das Reft tretend.

Auch die von W. Schufter\*) gestellte frage: Warum baut der Storch das Meft noch weiter aus, wenn ichon mitunter große Junge darin liegen? könnte man beantworten: damit die Jungen nicht aus dem zu eng gewordenen Aeste herausfallen. Denn nur ein hinausfallen, nicht ein Binauswerfen der Jungstörche, das noch niemand mit eigenen Augen beobachtet habe, findet nach W. Schufter ftatt. Dem eraft naturwiffenschaft= lichen Realismus entsprechend ware es, nicht zu fagen: das Mest wird ausgebaut, damit die Jungen nicht herausfallen — sie fallen tatfächlich trot des Ausbauens manchmal noch heraus, auch hat mir ein Teil der Störche die Bewohnheit, das 27eft während des Beranwachsens der Jungen zu er= weitern, - fondern zu schließen: weil das Meft mit Holzstücken, Reifig, Wolle, großen Cumpen erweitert wird, fallen die Jungen nicht so leicht heraus. Was min der Zwed diefer Gewohnheit ift, bleibt eine offene frage. Sollte sie vielleicht die Jungen zur Betätigung des Mestbauens anreigen (die Jun= gen helfen oft spielend)? Aber auch in diesem Salle mare kaum eine Absicht der Alten anzunehmen.

Befäße der Dogel, das Tier überhaupt, Intelli= geng in menschlichem Sinne, so mußte es gablen können, d. h. an sich ein Unterscheidungsvermögen für Vermehrung oder Verminderung einer Ungahl besitzen, ohne durch allerlei Tricks fünstlich dressiert ju fein. Prof. Dr. Killermann erörtert in einem fehr intereffanten Urtifel\*) die Frage: Können die Tiere, insbesondere die Dogel, gah= Ien? und kommt zu dem Schlusse, daß, wie schon Platon behauptete, nur der Mensch unter allen übrigen lebenden Wefen gablen fann, und daß alle Tatfachen, die für das Zählvermögen der Tiere zu sprechen scheinen, nur auf Dreffur gurudguführen sind. Es sei von den Beispielen, die Prof. Killer= mann zur Bestätigung dieses Schlusses anführt,

nur eines wiedergegeben.

Um den recht schenen Brachvogel (Numenius arquatus) auf dem Neste zu photographieren, hatte der ausgezeichnete Naturbeobachter Kearton\*\*) zum Aufenthaltsorte des Dogels einen fünstlichen Selfen gebracht, um hinter demfelben die Kamera aufzustellen. Der Dogel bemerkte es natürlich und hütete sict, zu Nest zu gehen, obwohl der Photograph 51/2 Stunden wartete. Es half nichts, er mußte "als Besiegter abziehen". Um nächsten Morgen begleitete ihn sein Onkel auf das Weideland, wo der Brachvogel brütete. Nachdem Kearton wieder in sein Dersteck gekrochen, ging der Onkel mit seinen zwei hunden auffällig davon. Er war kaum eine Diertelstunde fort, als der Dogel zu Keartons grenzenloser freude ruhig zu seinen Giern schritt. Er fühlte sich so sicher, daß er sogar die Angen schloß und ein "furzes Schläschen" machte, obwohl der Photograph nur 12 Meter entfernt arbeitete. Den gleichen Kniff verwendete Kearton mit dem= selben Erfolge später beim Photographieren des Kiebit.

Die Erflärung für das sonderbare, geradezu dumme Derhalten der Dogel ift darin zu suchen, daß sie einfach nicht gahlen können. Sie sahen die zwei Menschen, gewahrten in ihnen nur den geind schlechthin, ohne sich zu fragen: das sind ja zwei! wo ift der andere hingekommen? Dag die Tiere fo schnell vergessen hätten, auf den einen, der sich versteckte, zu achten, läßt sich wohl nicht annehmen, da sie sonst über ein ausgezeichnetes Bedächtnis hinsichtlich gewisser Dinge verfügen. Sählen kann offenbar nur der vernünftige Mensch. Beachtet man genauer, mas "ählen" heißt, so besteht es darin, daß in Gedanken der Magstab der Einheit an eine Dielheit gelegt wird. Es ist eine logische Opera= tion, eine Arbeit des Verstandes, auch in seinen einfachsten formen.

Unbegreiflich sicher und eraft arbeitet dagegen das, was wir in Ermanglung eines befferen Unsdruckes den Instinkt der Tiere nennen. Ein schönes Beispiel für die Sicherheit des Instinktgefühles bietet in seiner oben angeführten Urbeit Xavier Raspail. Es handelt fich um die Turteltaube, die übrigens nach unserem Unter keineswegs verdient, als das Symbol garter und treuer Ciebe gepriesen gu



<sup>\*)</sup> Zool. Beob., 47. Jahrg. (1905), Mr. 8.

<sup>\*)</sup> Naturwiss. Wochenschr., Bd. 5, Nr. 24.
\*\*) Tierleben in freier Natur. Photogr. Aufnahmen frei lebender Ciere von Ch. und R. Kearton. Deutsch von B. Müller. Balle a. S. 1905.

werden, wenigstens nicht, was die Mutterliebe angeht; denn sie verläßt nach seiner Zeobachtung ohne Mitleid auf den geringsten Unlaß hin das Gelege und geht neuen Liebesfreuden nach.

Eine in der Nähe von Raspails Wohnung ihr Quartier aufschlagende wilde Curteltaube wurde unablässig von zwei Männchen verfolgt, die so ausdauernd waren, daß schließlich wahrscheinlich keines von ihnen zum Ziele kam und das "dreiedige" Verhältnis ein platonisches blieb. Trotdem legte das Weibchen die üblichen zwei Eier und bebrütete sie 18 Tage lang, während die beiden Männchen auf benachbarten durren Zweigen Wache hielten. Um 18. Tage der Bebrütung verließ das Weibchen das Belege, und Raspail fand die Eier am Ubend des Cages beide kalt und durchsichtig, also unbefruchtet. Ebenso erging es einem zweiten Belege: auch bei diesem hörte das Weibchen genau am 18. Tage auf zu brüten, ohne ersichtliche äußere Deranlassung, aber bei gleichfalls tauben Eiern.

Auch die Haustanben brüten 18 Tage, und es ift wunderbar zu feben, wie die Turteltaube, deren Brutzeit mahrscheinlich dieselbe ist, nach Ablauf der Frist sofort das Nest endgültig verließ. Daß sie die 18 Tage abgezählt, wird niemand annehmen. 211s fie nach Ablauf der Zeit die Zeichen des klopfenden und pickenden Cebens unter sich nicht mahrnahm, sagte ihr der Instinkt, daß nun weitere Bemühungen fruchtlos seien. Wer ist dieser unbegreifliche Instinkt? Daß er nicht allmächtig und unfehlbar, beweist die Tatsache, daß er den Dogel nicht von der Bebrütung der unbefruchteten Eier überhaupt abhielt. Oder wird er in diesem Salle von dem mächtigeren Brutinstinkt, der das Tier treibt, auch nur einigermaßen täuschende Nachahmungen von Eiern anzunehmen, verdunkelt?

Daß die Tiere, speziell die Vögel, ästhetischer Regungen fähig seien, möchte man angesichts der Entsaltung von Schönheit und Pracht, welche wir an vielen männlichen Vögeln, Schmetterlingen und anderen Tieren gewahren, nicht ohne weiteres in Abrede stellen. Führt doch Darwin die schönen Farben auf geschlechtliche Zuchtwahl zurück und nimmt an, daß die Weibchen die Schönheit ihrer männlichen Genossen bewundern, während letztere ihre Reize mit ausgesuchter Sorgsalt und bester Wirkung in Gegenwart der Weibchen entsalten.

Dennoch beantwortet Karl Möbins die Frage, ob die Ciere Schönheit mahrnehmen, verneinend. \*) Daß sie dasjenige, was wir zum Teil als Schönheit empfinden, verschiedene farben, formen und andere Eigenschaften der Begenstände und auch ihrer Urtgenossen, nicht nur sehen, sondern auch scharf unterscheiden, ift selbstverständlich. Aber geben honigsuchende Insekten und fruchtfressende Dögel wirklich Unzeichen, daß ihnen der Unblick schöner Blumen und früchte ästhetischen Genuß bereitet wie uns? Sie überlassen sich nicht der Betrachtung der auffallenden farben ihrer 27ährgegen= stände, sondern befriedigen, sobald sie bei der Nahrung angelangt sind, so schnell wie möglich ihren Hunger. Die uns entzückende Schönheit des Pfauenschweifes hat für die Pfauhenne höchstens einen

ähnlichen Reizwert wie ein starker anziehender Duft, den das Männchen ausströmt, für das betreffende Weibchen.

Unsere freude am Schönen beruht nur auf Gesichts- und Gehörsempfindungen. Reizungen der anderen Sinne können in uns zwar angenehme Gestühle erregen, versetzen uns aber nicht in ästhetische Stimmungen; sie bleiben stets an bestimmte Körperteile gebunden. Dagegen wenn wir Schönes sehen oder hören, haben wir keine wohligen Körpergefühle in den Augen oder Ohren. Wahrnehmungen des Schönen durch diese Sinnesorgane tragen einen vergeistigten Charakter, den die Geruchs-, Geschmacks- und Castempsindungen nie gewinnen.

Althetischer Benuß entspringt aus dem anschaulichen mühelosen Erkennen des Besetmäßigen in formen, farben und Conen, und voll verwirklicht ist das Schöne erst in dem, der es genießt. Nach der ersten Empfindung der schönen Erscheimung, die unsere Aufmerksamkeit auf sicht, erwarten wir ihre weiter fortgehende gesetmäßige Wirkung; indem wir diese mahrnehmen, erleben wir die Harmonie unseres Empfindens und Denkens mit der schönen Wirklichkeit. Solcher Empfindungen sind die Tiere nicht fähig. 2lus dem wiederholten Erleben von Tag und Macht, von Sommer und Winter schließt kein Cier auf die gesehmäßige Wiederkehr der Tages= und Jahreszeiten; wenn es Mester für die Brut baut, sie nährt und schütt, weiß es nicht, daß diese Cätigkeiten die folge der vorher ausgeführten Begattung sind usw.

Das ganze psychische Verhalten der Tiere, bis zu den vollkommensten Vögeln und Säugetieren hinauf, widerspricht also der Meinung Darwins, daß die Männchen ihre Reize mit ausgesuchter Sorgfalt entfalten, und daß die Weibehen von den werbenden Männchen die in höherem Brade geschmüdten zur Paarung auswählen.

Den Cieren dürfen wir also das Vermögen, Schönheit wahrzunehmen und zu schäten, deshalb nicht zuschreiben, weil sie außer stande sind, das Gesetmäßige in den auf sie einwirkenden Naturerscheinungen zu erkennen.

Eines der hauptphänomene, in dem das vom Instinkt beherrschte und sicher geleitete Triebleben der Dögel zum Ausdruck kommt, der Dogel zug, hat auch im vergangenen Jahre neben einer größeren zusammenfassenden Arbeit von hans Duncker\*) eine Anzahl kleinerer wertvoller Arbeiten hervorgerusen.

Das fundament des Vogelzuges liegt nach K. Guenther\*\*) in drei Eigenschaften, deren Grundlagen auch wohl Standvögeln zukommen. Die erste dieser Eigenschaften ist der Drang, wenn sich zur Fortpflanzungszeit kein Platz zum Nisten sindet, ihn wo anders zu suchen; die zweite ist der Instinkt, sich bei beginnender Kälte wieder dem Herkunstsorte zuzuwenden, wie ja viele Tiere bei eintretender Unbill jeder Urt dahin zurückslüchten, von wo sie kamen. Die dritte Eigentümslichkeit ist die Beharrlichkeit oder der Mut, trot der Vertreibung die Niststätte doch wieder aufzus



<sup>\*)</sup> Sitzungsber. ber Akad. d. Wiffensch., Berlin 1906.

<sup>\*)</sup> Der Wanderzug der Vögel. Preisschrift. Jena 1905. \*\*) Verhandl. der deutsch. zoolog. Gesellschaft. 15. Jahresvers. 1905.

suchen, wenn die Fortpflanzungszeit kommt und kein anderer Plat sich bietet. Da nun Tiere mit diefen drei Eigenschaften, die sich immer finden mußten, am besten daran waren, die zahlreichste und kräftigste Machkommenschaft erzeugten, so wurden auch die Eigenschaften weiterverbreitet und durch stete Uuslese gesteigert. Die Uusbreitung dehnte sich, da allmählich auch nördliche Gebiete voll besetzt wurden, immer weiter nach Morden zu aus, und immer länger wurde infolgedessen der flug. Weil das alles aber nicht plötlich, sondern immer nur in kleinen fortschritten vor sich ging, so fehlte es nie an den um etwas gesteigerten Variationen, welche der Cheorie der Naturzüchtung zu Brunde liegen. Das ursprünglich einen reinen fluchtinstinkt darstellende Heimfliegen wurde durch Naturzüchtung zu einem fluginstinkt, der nicht erst durch eintretende Befahr ausgelöst wurde, sondern entweder durch die Beendigung des Brutgeschäftes oder überhaupt nach einer bestimmten Zeit zur Befriedigung drängte. Ebenso wurden durch Naturauslese Schnelligkeit und Ausdauer des fluges erhalten und gesteigert. Das Bedächtnis wird ebenfalls ganz allmählich bis zu seiner jetigen Stärke zugenommen haben. Gine Erleichte= rung des Wanderfluges endlich bildet sicherlich die Gewohnheit der Dögel, den Zug in großen Schwärmen zu unternehmen, neben denen die kleinen Trupps und die einzelnen Wanderer Ausnahmen bilden.

Ju Dogelzugsbeobachtungen auf Aeisen regt an dazu sehr geeigneter Stelle\*) Dr. Parrot in München an. Er richtet seine Aufforderung nicht nur an die Ornithologen von Fach, sondern auch an die Caien, deren Mithilse die ornithologische Wissenschaft so vielsache Förderung verdanke, und rät, die Beobachtung auf von der Heimat her bekannte charakteristische Gestalten, wie Rauchschwalbe, Storch, vielleicht auch weiße Bachstelze, Feldlerche und ähnliche, zu besichränken. Möglichst viele Beobachtungen, vor allem auch solche an Bord der Schiffe, über wenige Urten, aber aus möglichst zahlreichen und örtlich weit auseinander liegenden Gegenden sind geeignet, der Forschung als Stützpunkte zu dienen.

Unsere Erkenntnis hinsichtlich des Dogelzuges weist noch große Lücken auf. Wir kennen wohl jett die allgemeinen Jugzeiten, auch ungefähr die Richtungen, die eingeschlagen werden, können uns eine Dorstellung von der Schnelligkeit des eigentslichen Wanderzuges machen und wissen, daß der richtige Wanderslug in der Regel in sehr bedeutenden höhen und bei der Mehrzahl der Arten nachts vor sich geht. Allgemein darf ferner angenommen werden, daß eine Jührerschaft seitens der alten Dögel nicht besteht, da die Jungen im Herbst vor diesen abzuziehen und im Frühjahr nach ihnen einzutreffen pslegen. Aber daneben erscheinen sowohl prinzipielle Fragen wie auch manche Einzelheiten noch ungeklärt.

Noch besteht keine Einigung darüber, ob wir es mit Zugstraßen oder mit einem Frontalzuge zu tun haben — allem Unschein nach besteht eine Kombination beider Zugsormen — und über die Wege, welche die einzelnen Urten und Stämme ein-

\*) Globus, Bd. 89 (1906), Ur. 8.

schlagen, sind wir noch so gut wie ganz im unklaren, wenn wir auch wissen, daß flustäler und Küsten von den Wanderern bevorzugt werden. Aber auch die Gebirge scheinen keine wesentlichen hindernisse zu bilden, und die Alpinisten sollten dem nicht allzu selten kestgestellten Auftreten von Jugvögeln in der Gipfelregion mehr Beachtung schenken.

Auch über den meist stark überschätzten Einfluß, den Wind und Witterung für den Zug und die Besiedlung ausüben, sind wir ganz ungenügend orientiert.

Nicht auf spekulativer Grundlage ist nach Dr. Parrot eine Kösung des Vogelzugsproblems zu erwarten, sondern nur durch methodisch angelegte Sammlung und Bearbeitung von Einzeldaten. Zu solchen gehören z. B. genaue Notierungen der Aufbruchszeiten unserer Jugvögel aus den Winterquartieren, die bekanntlich vielsach ties im Innern Ufrikas liegen, Sammeln von Belegobjekten, denengenaue Notizen über Fundort und fundzie beizugen sign, ferner das Studium der geographischen Variabilität der Formen, aus dem sich Schlüsse auf die vermutliche Herkunst (Heimat) des betreffenden Stückes ziehen ließen.

Dr. Parrot gibt Anleitung, wie solche etwa auf Schiffen, Vogelmärkten fremder Städte, bei Ceuchtturmwärtern und überhaupt in der Fremde erbeuteten Belegegemplare zu konservieren sind. Ihnen sowie jeder Beobachtung sind genaue Wotierungen über Ort, Tag, Stunde, nähere Umstände und Witterungscharakter (Stärke und Richtung des Windes, Jug der Wolken, Nebelbildung, Niederschläge, Temperatur und Cuftdruck) beizufügen. Derartige Präparate und Notizen wären einer Anstalz zu übergeben, die sich speziell mit Vogelzugsfragen beschäftigt, so der Ungarischen Ornithologischen Zentrale (Audapest), der Vogelwarte Rossisten Kurische Nehrung oder der Ornithologischen Gessellschaft in Bayern (München).

Einen sehr ausführlichen Bericht über Umsel und Singdroffel in den Städten gibt Prof. Dr. Killermann in Regensburg. \*) Es geht daraus hervor, daß der Umsel, die übrigens nach dem Berichte des alten schweizerischen Naturforschers Konrad Gesner schon im 16. Jahrhundert die Städte bevorzugt zu haben scheint, jest auch die Singdrossel im Zuge nach der Stadt zu folgen scheint. Die Umsel muß schon seit Jahrhunderten im Winter bei uns geblieben, also nicht nur Zug-, sondern auch Standvogel gewesen sein, wie ja ander= seits auch unsere Rauchschwalbe in Nordtunesien und Algerien als Brutvogel vorkommt. Killer= mann möchte dies Aberwintern der Droffeln und den Bug nach den Städten weniger für eine Unpassung, d. h. ein Bewinnen neuer Eigenschaften, als für eine Ausnützung günstiger Verhältnisse ansehen. Spätere forscher werden feststellen, ob sie sich immer mehr das Bürgerrecht in den Städten aneignet, oder ob der Unlauf, den sie dazu genommen, wieder abflaut.

Eine reiche Sammlung von Beobachtungen über 216= und Zunahme, periodisch stärkeres und schwächeres Auftreten unserer Vögel für verschie-



<sup>\*)</sup> Naturwiff. Wochenschr., Bd. 5 (1906), Ur. 21.

dene Candesteile Deutschlands und der Schweiz gibt an der Hand statistischer Feststellungen W. Schuster.\*) Interessant sind die Angaben über die Spechtarten, den Fischreiher, den weißen und den schwarzen Storch, die Adlerarten, den Uhu, der hier wie alle stattlichen Räuber als dem Untergange geweiht bezeichnet wird, und die übrigen Eulen. Dem Kolkraben scheint's nicht besser als dem Uhu zu ergehen. Don manchen Zugwögeln hören wir, daß sie zahlreicher überwintern, z. Z. vom Buchsink, Zaunkönig (einzeln), Schwarzamsel (zahlreich), Wacholderdrossel, Star.

Wie ungenau vielfach die in gerühmten natursgeschichtlichen Werken angeführten Beobachtungen einheimischer Tiere sind, lehrt eine unlängst versöffentlichte Reihe von Urtikeln über die Nahrung, das Sischen und Trinken der einheimisschen Schlangen.\*\*)

K. C. Rothe in Wien bemängelt einige Ungaben im dritten Bande von Marschalls "Tiere der Erde". Dort findet sich über die Schlangen folgende Stelle: "Sie trinken nicht ledend, wie die Bunde, sondern wie die Dögel, d. h. sie füllen ihr Maul damit und heben den Kopf und den vordersten Körperteil in die Böhe und lassen es in den Schlund gleiten." Don den von Rothe beobachteten Schlangen trank keine wie ein Vogel, sondern jede mit deutlichen Schluckbewegungen. 21. Uhlemann= Plauen bestätigt dies von der Kreuzotter, der glatten und der Ringelnatter. Diese Schlangen trinken nach ihm mehr saugend, wobei sich der Unterkiefer etwas bewegt und die Zunge im vordersten Teile ein und aus gleitet. Blindschleichen, die allerdings nicht zu den Schlangen gehören, steden den Kopf meist zur Bälfte unter den Wasserspiegel und leden mit der breiten Junge. E. Friedel hat bei der Ringel= und der glatten Natter oder Jachschlange und bei anderen Natterarten das Crinken, Schlürfen im Wasser selbst zum öfteren bemerkt. Ein Trinken nach Dogelart kann keiner dieser Beobachter bestätigen.

Marshall behauptet ferner, daß die Schlan= gen nicht zischen, er habe es nie gehört. Hätte er, so bemerkt Rothe, wenigstens eine Aingelnatter im freien gefangen, oder eine frisch gefangene gepflegt, so hätte er das Zischen oft gehört. Schlangen, die schon monatelang in der Gefangenschaft sind, antworten allerdings nicht mehr auf jede Störung mit Zischen. Uhlemann hat den Zischlaut stets beim Sang der Ringelnatter, der Kreuzotter und der glatten Natter gehört. Um wütenosten und langanhaltend stößt, ihn die Ringelnatter aus, wobei die Zungenspiten straffgespannt aus der Bucht des Rostralschildes hervorragen. Kreuzottern zischen schon bei bloker Unnäherung, was auch Candes= geologe Dr. P. G. Krause bestätigt. In Ostpreußen auf einem Steinhaufen niedersitzend, vernahm er in seiner unmittelbaren Rabe ein Sischen und erblickte, sich umwendend, in Breifnahe zwei Kreuzottern, eine braun und eine schwarz gefärbte, die sich hier sonnten und ihn weiter anzischten. Geheimrat friedel wurde, beim Wallfahrtskloster St. Maria Waldrast, etwa 1000 Meter oberhalb Innsbrucks, an einer der offenen Rosenkrangstationen vorübergehend, durch ein starkes Zischen veranlaßt, in den kapellenartigen Raum hineinzu= blicken. Er bemerkte dort eine sehr starke Kreuzotter, von der das Tischen herrührte, und erschlug sie mit dem Alpenstock. Eine glatte Natter in der Begend von Oderberg in der Mark kam aus Steintrummern, in denen friedel suchte, mit mutendem Zischen hervor und big ihn in die Hand. Beim Ergreifen der Ringelnatter bemerkt man neben dem Zischen auch den von einer Drüsenabsonderung her= rührenden unangenehmen Knoblauchgeruch. Uhlemann meint, der ganze Körper scheine diesen üblen Beruch abzusondern, der sich bei gefangenen Tieren aber nur in seltenen fällen bemerklich made. Daß ein so hochverdienter Belehrter wie Marshall das Zischen der Schlangen nicht kennt, ist, wie Dr. E. Enslin meint, ein Zeichen für die bedauerliche Tatsache, daß in der heutigen Naturforschung die Beobachtung der Natur selbst immer mehr in den Hintergrund gerückt wird.

In der Nahrung der Ringelnatter spie= len nach Uhlemann, der das Tier im freien und besonders im Terrarium beobachtet hat, die Mäuse, Insetten und Würmer keine Rolle. Hauptnahrung bilden neben kleineren und mittleren Bras= und Moorfröschen die Molche, Schmerlen und andere Sische. Den Alpenmolch und den kleinen Wassermolch verschlingt sie bis zu 20 Stück ohne sichtliche Beschwerden; der große Wassermolch dagegen sett sich vermöge seiner Stärke und mit Bilfe seines nach Knoblauch riechenden Bautsekrets oft erfolgreich zur Wehr. Uhlemann beobachtete oft, wie frisch gefangene Kamm-Molche von der Natter gepackt, aber bald unter Zeichen großen Widerwillens fahren gelassen wurden; wiederholtes Aufsperren des Rachens und Abstreifen der Kiefer an Steinen und Oflanzen bezeugen die Schützende Wirtung des Drüsensaftes. Der Kammolch ebenso wie der auch durch Drufensaft geschützte feuersalamander dürften also nicht zu den Tieren gehören, die der Ringelnatter im Freien als Nahrung dienen. Auch die Unken erfreuen sich des schützenden Sekrets in vollkommenster Weise. Beift eine Ringelnatter nach einer schwimmenden Unke, so entledigt sie sich meist schr entsetzt ihrer Beute. Diese kleinen Teichbewohner, die durch Schutfarbe des Rückens, durch Schreckfarbe der Bauchseite und durch Scheintod= stellung gegen Ungreifer gut gesichert sind, ver= mögen in höchster Befahr derartig Schleim abzu= sondern, daß sie völlig in Seifenschaum gebettet erscheinen. Die Absonderung kann sogar für andere Eurche tödlich wirken. Auch die Kröten kommen wegen ihrer nächtlichen Cebensweise als Nahrung der Ringelnatter nicht recht in Frage. Dom grünen Wasserfrosch bewältigt sie nur kleine Exemplare; größere besitzen eine beträchtliche Kraft in den Hinter= beinen und zerren nicht nur gewaltig, wenn sie an ihnen gepackt werden, sondern besudeln den Ungreifer auch noch mit einem kräftigen Strahl wasserheller flüssigkeit an Kopf und Rachen, wahr= scheinlich mit Urin.

<sup>\*)</sup> Neue interess. Catsachen aus d. Leben der deutsch. Ciere. Frankf. a. M. 1906.

<sup>\*\*)</sup> Naturw. Wochenschrift, Bd. 4, Ur. 47, Bd. 5, Ur. 11, 14, 20, 26 und 40.

Als fast ausschließliche Nahrung der Ringelnatter ist demnach Triton taeniatus und alpestris, Rana temporaria, arvalis und agilis, kleinere Wasserfrösche und sische zu bezeichnen.

Derschmäht die Aingelnatter Mäuse, so scheint dafür die glatte Natter eine um so eifrigere Mäusejägerin zu sein. K. C. Aothe bestreitet das allerdings; Dr. E. Enslin hat jedoch im fränkischen Jura oft glatte Nattern gefangen, deren Mageninhalt ausschließlich aus Mäusen bestand, und es kam auch vor, daß gefangene Nattern auf dem Transport Mäuse ausspien. Allerdings handelte es sich stets nur um junge Mäuse; ausgewachsene scheinen durch den Haarpelz vor dem Gefressenwerden geschützt zu sein, und diejenigen forscher, die leugnen, daß Coronella austriaca Mäuse frißt, haben wohl versucht, sie mit erwachsenen Tieren zu füttern, anstatt mit jungen. Doch sagt auch W. Haacke (Das Tierleben der Erde): "Ihre eigentliche Nahrung besteht aus kleinen Eidechsen und Blindschleichen, selten oder ausnahmsweise aus Mäusen, Spigmäusen und kleinen Schlangen."

Es geht aus diesen wenigen Streitpunkten wiederum hervor, wieviel Erforschenswertes die heimischen fluren und Wälder noch bergen. Möge jeder kommende Cenz immer wieder neue Scharen junger und alter forscher ins freie locken!

# Der Mensch.

(Urgeschichte, Unthropologie, Physiologie.)

Dom Colithen jum Dinetariff. \* Euft und Schmerg.

## Dom Colithen zum Vinetariff.

ank glücklicher gunde und scharffinniger Untersuchungen sind auch im abgelaufenen Jahre die urgeschichtlichen Probleme zum Teil um ein gut Stud weitergerückt. Dor allem haben die Colithen den heißen Streit, den fie sofort bei ihrem Auftauchen entfachten, rege zu erhalten gewußt. Daß sie noch im Mittel= punkt des Interesses der Prähistoriker stehen, bewies die 13. Sitzung des Internationalen Kon= gresses für Unthropologie und Urgeschichte in Nizza, auf dem die in vorquarternaren Seiten bearbeiteten oder benütten Steine, d. h. eben die Colithen, eine überaus lebhafte Debatte erregten. 21m hitigsten focht M. Rutot für seine Schützlinge. Er verwarf die Unterscheidung wahrer und vermeintlicher Colithen, auch dürfte, um das Problem zu lösen, kein Unterschied zwischen den belgischen, englischen, französischen und deutschen Colithen gemacht werden: entweder sind sie alle ein Spiel der Matur, oder sie stellen sämtlich die primitive menschliche Industrie dar. Es konnten sich jedoch von den Unwesenden wohl nur wenige dem Eindruck verschließen, daß die aus den Kreidefabriken von Mantes stammenden, von Boule und Obermaier vorgelegten Colithen (siehe Jahrb. IV, 5. 226) ebenso schön seien wie die, deren Benützung seitens des Tertiarmenschen man annimmt. \*)

Sehr heftig zieht Prof. Verworn\*\*) gegen die Verächter der tertiären Solithen zu feld. Er hat die Ausgrabungen, die er im April des Jahres 1905 bei Aurillac in der Auvergne unternahm, an gleicher Stelle (Puy de Boudien) fortgesetzt, und zwar im Vereine mit zwei deutschen Professoren, Kallius aus Göttingen und Vonnet aus Greisswald. Das Ergebnis dieser Ausgrabungen und der spätere Vergleich des gesamten Materials mit

"Pseudoeolithen" aus den Kreideschlämmereien von Mantes und Sagnig bestätigen nach Prof. Dersworns Unsicht vollkommen und unumstößlich die künstliche Bearbeitung (Manusaktnatur) der Archäoslithen von Aurillac. Die "Pseudoeolithen" von Boule und Obermaier seien etwas völlig von jenen Verschiedenes und lieserten einen glänzenden Beweis dafür, daß das Spiel der Kräfte in den Kreidemühlen ganz andere Erscheinungen erzgenge, als sie die Eolithen von Aurignac zeigen.

Sehr richtig ist es wohl, wenn Derworn beshauptet, es sei Boule und Obermaier durchaus nicht gelungen, durch ihre Beobachtungen in den Kreidemühlen den Beweis zu liefern, daß auch in der Natur durch bewegtes Wasser gleiche Erscheinungen hervorgebracht werden können, wie sie die heuersteine der Kreidemühlen zeigen. Aber ist denn damit das Gegenteil bewiesen, ist vor allem damit bewiesen, daß fließendes Wasser in der Natur nicht Erscheinungen hervorrusen könne, wie sie die für echt erklärten, für Manufakte gehaltenen Eolithen zeigen?

Um seinen Standpunkt zu behaupten, weist Dr. Obermaier\*) auf die Massenhaftigkeit des Vorkommens der Golithen hin. Das setze eine ge= waltige Bevölkerung voraus, von der man aber nicht die geringsten Skelettreste gefunden hat, während die den Colithen gleichzeitige Sauna stark vertreten ist. Nicht weniger auffallend und gegen die Her= stellung durch Menschenhand zeugend sei die geographische Berbreitung der Colithen, die nur in flugablagerungen und nur in feuersteinreichen Begenden vorkommen. Danach ist das Eolithvorkommen an fliegendes Wasser und feuerstein gebunden, mit anderen Worten: es handelt sich um ein geologisch=geographisches Phänomen. Warum sollte der angenommene Tertiärmensch, der doch frei umberschweifen konnte, nicht auch andere Begenden aufgesucht haben, die diese Bedingungen zwar nicht,



<sup>\*)</sup> L'Anthropologie, T. 17 (1906), Ar. 1—2, S. 117 ff. 
\*\*) Abhandl. der k. Ges. der Wiffensch, zu Göttingen, math.:phys. Klasse, Bd. 4 (1906), Ar. 4.

<sup>\*)</sup> Man, 1905, Decembre.

214

dagegen aber genug andere Steine zur Bearbeitung boten?

Ob diese miozänen Solithen aus Frankreich also wirklich sämtlich tertiäre Manusakte sind, ob sie in allen Stücken mit den bisher aus Deutschland beschriebenen altdiluvialen Solithen überseinstimmen, ob sie einem älteren Urmenschen zuzusschreiben sind, das alles harrt noch der unumstößelichen Entscheidung. Wie nun, wenn auch die auf deutschem Boden aufgetauchten jüngeren Solithen nicht durch Menschenhilfe, sondern auf natürliche Weise ihre Gestaltung empfangen hätten?

Einen Beweis für die natürliche Ent= stehung der Colithen im norddeutschen Diluvium versucht ein mit dem Diluvium dieser Begend vertrauter Beologe, Dr. frit Wiegers, 3u führen. \*) Unzweifelhaft paläolithische Urtefakte sind in verschiedenen interglazialen und glazialen Ablagerungen, 3. 3. bei Taubach, Hundisburg, Rübeland, Thiede, Westeregeln, gefunden worden, aber stets nur in sehr geringer Ungahl und meift zusammen mit anderen Spuren menschlichen Daseins. Einige echte palaolithische Urtefatte find auch ouf sekundarer Cagerstätte, d. h. nicht am Orte ihrer Erzeugung oder Herstellung, entdeckt worden, 3. 3. bei Neuhaldensleben, Salzwedel, und zwar in flugablagerungen der letten Eiszeit, also verschwemmt. Hugerdem bergen diese fluvioglazialen Ablagerungen aber die zu großen Massen ausgebeuteten Colithe, von denen bisber ungefähr ein Dutend fundorte angegeben sind. Diese sogenannten Solithe kommen nur in groben Kiesen und Schottern, dagegen nicht in Sandschichten por und sind, im norddeutschen Diluvium wenigstens, auf natürliche Weise entstanden. Wiegers sieht in ihnen nichts anderes als durch die Wirkung des strömenden Waffers umgeformte Seuersteine.

Don den Menschen, welche die unverkennbaren diluvialen Colithe geformt, ift leider gar zu wenig bekannt. Deshalb wird jeder fund paläolithischer Menschenreste, seien sie auch noch so geringfügig, mit freuden begrüßt und zum Unsgangspunkt gediegener Untersuchungen gemacht. Die wichtigsten der neueren gunde von Resten des Homo primigenius, des altdiluvialen Urmenschen, sind alle im Bereiche der österreichisch=ungarischen Monarchie ge= macht: auf den mährischen "Schipkakiefer", einen fehr großen, aber noch die Mildzähne tragenden, also einem Kinde angehörenden Unterkiefer folgten die großartigen funde von Krapina in Kroatien, die bedeutenosten Reste, die bisher vom Urmenschen zeugen, und ihnen der im Jahre 1905 gemachte fund eines Unterfiefers bei Ochos, im Brunner Böhlengebiete.

Prof. A. Azehak in Brünn hat diesen fund einer ausführlichen Beschreibung unterzogen. \*\*) Die Dimensionen des Ochoskiesers, der einem Erswachsenen angehörte, sind derartig, daß neben ihm die Größe des kindlichen Schipkakiesers gar nicht mehr bestemdlich erscheint. Es war eben eine Bessonderheit des altdiluvialen Menschen, daß seine

Kauwerkzeuge außerordentlich fräftig entwickelt waren, ohne daß er an Körpergröße den heutigen Menschen übertroffen hätte. Der Kiefergröße entspricht auch die Broße der Zähne, deren ziemlich ftarke Abnützung, besonders an den Vorderzähnen, auf eine sehr grobe Nahrung hinweist. Der Zahnbogen nähert sich der U-form, ähnlich wie beim heutigen Australier. Die innere Seite des Unterfiefers von Ochos erscheint, von oben gesehen, bedeutend größer als der sichtbare Teil des äußeren Knochens und erinnert in dieser Binficht an den Unterfiefer des Orang-Utans, fo daß wir es hier mit einem pithefoiden, d. h. an die Menschenaffen erinnernden Merkmal zu tun haben, das mit dem Zurücktreten oder gar ganglichen Sehlen des Kinnes Hand in Hand geht. Diese Prognathie, das senkrechte Abfallen oder nach

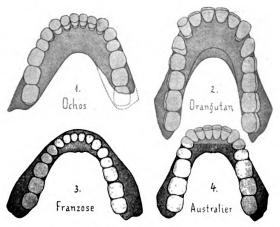

Unterfiefer (in der Mufficht).

hinten Jurücktreten der vorderen Unterkieferwand, zeichnet auch alle anderen sicher altdiluvialen Menschenkiefer aus, ist also ein Rassenmerkmal des Homo primigenius.

Nicht alle Paläolithiter gehören diefer Raffe oder Gruppe an. Es gibt, wie Prof. Kollmann\*) in einer Urbeit über den Schadel von Kleinfems und die Meandertal=Spy=Gruppe bemerkt, paläolithische Schädel, die neuerdings gu den rezenten formen des Homo sapiens gerechnet werden, darunter die Schädel von Cro-Magnon, Egisheim, Tilburg, Engis, St. Denife und Chance= lade. Der Schädel von Kleinkems, einer Station der jungeren Steinzeit in Baden, die M. Mieg beschreibt, \*\*) besteht nur aus dem oberen Teile des Birnschädels und stammt von einem Manne. Er ist brachyzephal und gehört zu den rezenten (junge= ren) formen des Diluviums, die von der Meandertal= Spy=Bruppe verschieden sind. Cettere Raffe ift nach 5chwalbe ausgestorben; aber alle die rezenten formen, welche die Erde bevölkern, sind von hohem Alter und find seit dem Diluvium die nämlichen geblieben.

Schon im Diluvium lassen sich Cange und Kurzeschädel nachweisen, so daß also Europa schon in



<sup>\*)</sup> Monatsber. der Dentsch geolog. Gesellsch., 1905, Ur. 12 \*\*) Der Unterkiefer von Ochos. Ein Beitrag zur Kenntnis des altdilnvialen Menschen. Brünn 1906.

<sup>\*)</sup> Archiv für Anthropol., Bd. 5 (1906), Heft 3/4. \*\*) Ebenda.

jener längstvergangenen Erdepoche mehrere Formen des Menschen besaß. Diese höchst erstaunliche Tatssache hat jüngst Kramberger wieder durch die Mitteilung bestätigt, daß unter den Junden von Krapina ein brachyzephaler Schädel (Index 82) nachgewiesen sei, neben den langen Formen des Neandertaltypus und sonst von der nämlichen Beschaffenheit.

Es läßt sich also gegenwärtig von dem Homo primigenius nach Merkmal, Derbreis tung und Vorkommen folgendes sagen: Sein Schädel war kurz-, mittel- oder langköpfig, das Schädeldady mehr oder minder flach oder baudzig, die Stirn fliehend mit kräftigen, vorstehenden Augenbrauenrändern, der Processus mastoïdeus schwach, das Tympanum dick. Er war im älteren Diluvium frankreichs, Belgiens, Kroatiens und Mährens verbreitet, Reste von ihm sind zu Neandertal, Spy, Krapina, La Naulette, Malarnaud, d'Urcy und Schipka gefunden. Nach Prof. Koll= manns Unsicht zeigen die alten Schädel des Diluviums eine große Variabilität, liefern aber keine Beweise für die Eristenz einer besonderen Spezies, wie Prof. Schwalbe und andere wollen.

Nach Kollmanns Auffassung erhält die Dariabilität des Europäers eine höchst bedeutungsvolle Ausdehnung, an deren Vorhandensein früher nie= mand gedacht hat. Jett erst wird die ganze Skala der Deränderungen, welche der Schädel des weißen Mannes durchlaufen kann, bekannt, sie beginnt mit Meandertal=Spy und Krapina und steigt von der fliehenden Stirn hinauf bis zu den besten formen. Es gibt auch jett noch Menschen mit fliehender Stirn und verdickten 2lugenbrauenrändern, genau wie im Diluvium. Wenn solche Merkmale auch gegenwärtig noch bei Australierschädeln zu finden sind, so liegt hier nach Kollmann feine direkte Abstammung, sondern eine Konvergenzerscheinung vor. Erstere könnte nur angenommen werden, wenn schon alle Uffen ohne Ausnahmen verdickte Orbital= ränder und fliehende Stirnen besägen. Der Pithecanthropus befindet sich nicht unter den direkten Uhnen des Menschen; wahrscheinlich hat ein naher Derwandter des Schimpansen aus dem Tertiar die Wurzel des Menschenstammes enthalten, wofür der von Kollmann ausführlich geschilderte Schädelbau des Schimpansensäuglings und die Unatomie der erwachsenen Tiere spreche.

Don diesen Abstammungsfragen, über die der Streit voraussichtlich noch durch Generationen unsentschieden hin und her wogen dürste, führt uns der schöne Bericht G. Steinmanns\*) über die paläolithische Renntierstaton von Munsingen am Tuniberge bei Freiburg i. B. auf den Boden gesicherter Tatsachen zurück. Der Sundort ist schon ein Menschenalter bekannt, wird hier aber auf Grund neuer geologischer Untersuchungen und ersneuter Bearbeitung der Jundstüde zum erstenmal erschöpfend geschildert, wobei sich verschiedene neue Resultate ergeben.

Die Station ist in den jüngeren Cöß einges bettet, der am Cuniberge in einer Mächtigkeit bis zu 12 Meter allgemein verbreitet ist, und dessen Gesamtprofil deutlich eine allmähliche Klimaände= rung wiederspiegelt. 21s die tiefften Schichten ge= bildet wurden, waren reichliche Niederschläge vorhanden, überall wurden an den Gebirgen die älte= ren Lögmaffen abgespült und am fuße der Behänge und in den Miederungen zusammengeschwemmt, dabei mit Geröll und Sand, organischen Resten, wie Schneckenschalen u. a., vermischt. Je höher die Cagen des Cößprofils liegen, um so mehr treten die Wirkungen der Niederschläge gurud, die Schwemm= fpuren nehmen ab, die Schnecken werden seltener, die Säugetierreste verschwinden. Die obersten Lagen sind offenbar unter einem Klima entstanden, das im Rheintale nur äußerst spärliche Niederschläge erzeugte und die Pflanzen- und Tierwelt wohl auf das Bereich der flugtäler und die höheren Gebirgs= regionen beschränkte. Der Löß wurde fast nur noch durch den Wind umgelagert, er gelangte deshalb ungeschichtet und fossilfrei zum Absat. Das Klima war äußerst trocken, steppenartig geworden. 211s der paläolithische Mensch bei Munzingen lebte, voll= zog sich gerade der Abergang in dieses extreme trockene Klima.

Die Munzinger gunde bestehen größtenteils aus Stein= oder Knochenwerkzeugen, die zumeist an den Kanten und Spiten stark abgenützt sind. Die Zahl dieser Werkzeuge und ihrer Ubfälle reicht nicht ent= fernt an den Reichtum mancher anderen Cögstationen, wie Krems, Predmost u. a., heran. Es hat vielmehr den Unschein, als hätte nur eine Horde von wenigen Köpfen eine Reihe von Jahren, und auch während diefer vielleicht nur vorübergehend, am Tuniberge geweilt. Don den etwa 300 bei Munzingen zu Tage geförderten Seuersteinen läßt sich etwa die Bälfte bestimmt als Wertzeuge ansprechen; man erhält den Eindruck, als hätte der Munzinger Jäger jeden Splitter und jedes Kernstück, die nicht von vornherein unbedingt unbrauchbar waren, auszunüten versucht. Die meisten Werkzeuge sind nur durch Schlagen erzeugt, ungefähr ein Dutend ist vollkommen retouchiert, und zwar sehr sorgfältig, aber im allgemeinen nur auf einer Seite. Von den Seuersteinkernen hat der Paläolithiker offenbar manche, die durch Abschlagen kleiner Schaber und Messerchen eine handliche Gestalt erhalten haben, als Werkzeuge gebraucht, nachdem er sie teilweise noch durch Nachbearbeitung (Retouche) zurechtge= stutt hatte.

Diese Steinindustrie steht genau auf der Höhe der Solutréstufe (nach der von Hoernes gegebenen Einteilung) und stimmt völlig mit der Steinkultur der Löffunde in Niederöfterreich, Mähren und Böhmen überein. Auf ein beträchtlich hohes Alter der Station, älter als die Madelainestufe, lassen die wenigen und groben, aller Berzierung baren Knochenwerkzeuge (Renntierknochen) schließen. Merkwürdig und auf den ersten Blid damit kaum vereinbar erscheint die Catsache, daß in Munzingen weder Mammut noch Pferd gefunden ist, ebensowenig Mashorn oder ein anderes Diluvialtier, weswegen die Station von jeher als "Benntierstation" klassifiziert ist. Die Refurrenzzone des Cöß, die unmittelbar unter der Munginger Kulturschicht liegt, ist überall im Oberrheingebiete das Hauptlager von Pferd,



<sup>\*)</sup> Urchin für Unthropol., Bd. 5 (1906), Heft 3/4.

Mammut, Nashorn usw. Wir müssen also annehmen, daß nach dem durch die ungünstiger werdenden Verhältnisse bedingten Abzuge der übrigen Jagdtiere das genügsame Renn noch einige Zeit hier aushielt und den Paläclithikern Nahrung bot.

Die Munzinger gunde lehren also, daß es nicht richtig ist, von einer "Renntierzeit" und "Mammut= zeit" als fest umschriebenen chronologischen Derioden zu reden. Dielmehr haben wir uns den Wechsel der faunen zur jüngeren Diluvialzeit etwa so vor= zustellen: Zeitweise, wie zur Refurrenggeit des Jungeren Cog, haben die größeren Diluvialtiere nebeneinander am gleichen Orte gelebt, die anspruchs= volleren Grasfresser sowohl wie das Renn. der Austrocknung des Klimas und dem Schwinden der Degetation sind die ersteren der weichenden Pflanzenwelt gefolgt, das Renn allein ist zunächst noch geblieben, schließlich aber ebenfalls abgezogen, und der Mensch hat sich den Tieren angeschlossen. Mit dem Beginne der letten (Würm=)Eiszeit, als die Degetation wieder reichlicher wurde, sind die Tiere wiedergekehrt, vielleicht das Renn zuerst, die anderen später. Uhnliche Derschiebungen haben vielleicht auch aus Unlag der geringeren klimatischen Schwankungen der Postglazialzeit stattgefunden, so daß zu wiederholten Malen am gleichen Orte eine reiche Diluvialfauna mit Mammut, Pferd, Mashorn, Renn usw. und eine verarmte, wesentlich nur das Renn umfassende, bestanden haben fann. Das Alter der Stationen läßt sich deshalb sicher nur nach geologischen und archäologischen Momenten, nicht aus der fauna allein, bestimmen.

Reine "Renntierstationen" können also sehr versschiedenen Zeiten angehören und auf Grund der Munzinger Junde lassen sich schon jest mit Sicherheit zwei verschiedene "Renntierzeiten" in Südwestdeutschland unterschieden, eine ältere, die der jüngeren Phase der Riß-Würm-Zwischeneiszeit anzgehört, und eine jüngere, nacheiszeitliche, die durch die Stationen Schweizerbild und Schussenried verstreten wird.

Die Gründe des Aussterbens der vorsgeitlichen Tierwelt, besonders der Mammutsfauna während und nach der Eiszeit, behandelt Prof. Dr. fritz frech.\*) Er faßt die Ergebnisse seiner Untersuchung solgendermaßen zusammen: Während der quartären Kälteperiode starben in den gemäßigten und polaren Gegenden die großen, einsseitig spezialissierten und daher nicht anpassungsstähigen Tiere aus, und zwar in bestimmter Reihensfolge.

Ju Beginn der Quartärzeit gehen infolge des Herabgehens der Wärme die Formen des tropischen und warmgemäßigten Klimas unter, das große Flußpserd in Europa (Hippopotamus major), Merks Rhinozeros, der unmittelbare Nachkomme einer tertiären italienischen Art (Rhinoceros etruscus), serner der ebenfalls von einer älteren südeuropäischen Form abstammende Elephas antiquus, endlich der Riesenbiber Trogontherium und Elasmotherium im Wolgagebiete, der größte und eigenartigste Vertreter der Nashörner.

Sobald in Europa nach dem Abschmelzen der Eismassen eine allgemeine und dauernde Temperatursteigerung eintritt, verschwinden hier die arktischen, meist riesenhasten Sängetiere, das Mammut, das Knochennashorn (Rhinoceros antiquitatis), der Riesenhirsch und der Moschuschse. Besonders bezeichnend ist das Ausweichen des Riesenhirsches nach Irland und das späte Erlöschen des gewaltigen Geweichträgers auf dieser waldarmen Insel. Das Austreten und Verschwinden der großen Kanbtiere, höhlenbar, höhlenhyäne, köwe, hängt in Europa von den Wanderungen ihrer Beutestiere ab.

Die Erhaltung einzelner Tierformen hängt von der Möglichkeit einer Rückwanderung in arktische Gebiete ab, wie sie dem Tundren-Renntier und dem Moschusochsen gelang. Dem Mammut und dem Knochennashorn dagegen wurde durch zeitweise überflutung des östlichen Auslands der Rückweg nach Sibirien abgeschnitten; ebenso verhinderte die Bildung eines dauernden Veringmeeres die Rückkehr der amerikanischen Mammutherden.

Einzelne Tierformen retteten sich durch Rückwanderung in das Hochgebirge; eine solche glückte der Gemse, dem Steinbock, dem Schneehasen und Schneehuhn. Einige wenige pasten sich auch den veränderten Lebensbedingungen an; so der europäische Wisent, das Waldrenntier Standinaviens und Nordamerikas, die von Formen der arktischen Moossteppe abstammen und nach der Eiszeit zu Waldtieren werden.

Alls eine Periode von gleich regem Schönheitsssinne und ähnlicher Kunstfertigkeit wie die glyptische kann erst wieder die Bronzezeit betrachtet werden, und seltsam berührt es deshalb, die Frage aufgeworfen zu sehen: Bab es ein Bronzezeitsalter? — noch seltsamer, die Frage mit Nein beantwortet zu sehen, wie fr. Günther es tut.\*)

Die Bronzezeit soll zwischen dem Stein- und dem Eisenzeitalter gelegen haben. Um darüber zur Klarkeit zu kommen, ist die metallurgische Wissenschaft zu Kate zu ziehen, was Günther an der Hand von Prof. Dr. Bed's fünsbändiger "Geschichte des Eisens" tut, die unsere Frage an vielen Orten mit überzeugender Ausführlichkeit behandelt. Da stellt sich denn folgendes heraus: Es ist unmöglich, Bronze unmittelbar aus einer Mischung von Kupferund Jinnerzen zu gewinnen. Bronze kann man nur gewinnen, wenn man dem eingeschmolzenen Kupfer metallisches Jinn zusett.

Die Ersindung der Bronze konnte nur von einem in der hüttenmännischen Technik ersahrenen Dolke, das im Besitze des Kupsers und des Jinns war, gemacht werden. Günther betrachtet als dieses Dolk aus geographischen und sprachlichen Gründen semitische Stämme Westasiens, möglichers weise auch die turanische Bevölkerung des unteren Euphratsandes: hier wird die Bronze zuerst dars gestellt sein. Durch die Phönizier und ihre Kolonien und durch die Etrusker, später durch die Griecken und Wömer wurden die nördlichen Völker Europaserst mit dieser Eegierung versehen, zum Teil als sie noch in der Steinzeit lebten, zum Teil als sie schon Eisen von geringerer Güte herzustellen vers



<sup>\*)</sup> Urchiv f. Rassen: und Gesellschafts Biologie, 3. Jahrg. (1906), Heft 4.

<sup>\*)</sup> Die Umschan, 10. Jahrg. (1906), 27r. 12.

standen. Nur in diesem Sinne hat es eine Bronzezeit für die Cänder Europas gegeben, nicht so, als ob die Bewohner der Pfahlbaudörfer oder Dänemarks selbständig den Bronzeguß erfunden und alsbald mit vollendeter Kunst ausgeübt hätten. Schon die Übereinstimmung der Bronzewaffen in ihren Grundsormen fordert eine gemeinsame Ursprungsstätte. Sehr wohl vermochten dagegen die mit der importierten Bronzeware versehenen Nordvölfer diese Legierung umzuschmelzen und aus zerbrochenem Bronzegerät neues zu gießen, eine Cätigkeit, die durch im Norden gefundene Gußsormen hinlänglich bezeuat ist.

In Agypten benützte man Eisen, sogar Stahl, por der Bronze; in den alten Kulturstaaten Süd-

|       | 0 0 0     | 000000             |
|-------|-----------|--------------------|
| 00000 |           | 0000<br>0 0<br>0 0 |
| 0 0   | 0 0 0 0 0 | 0000               |
| 00    |           | 0 0                |
| 0 0   | 0 0 0 0   | 00000              |

fundamentsteine Vinetas nad Th. Hantow (ca. 1550).

amerikas war die Eisenbearbeitung vor der Entdeckung wohlbekannt, und so gibt es denn, schließt Bünther, auf der ganzen Erde kein Land und kein Volk, bei dem sich ein Bronzezeitalter zwischen die Stein- und die Eisenzeit zeitlich eingeschoben hätte.

Den Bewohnern der Ostsee und den Besuchern der Bäder auf Usedom und Wollin tritt alljährlich ein anderes "Problem" entgegen, das Dinetaproblem, das durch Prof. W. Dee des Untersuchungen\*) gelöst zu sein scheint. Das an der Nordsüste der Insel Usedom etwa 11/2 Kilometer vom Cande gelegene Steinriff Vineta zeigt nach älteren Berichten und Plänen (Th. Kanhows und Joh. Lubbechius') eine so merkwürdig regelmäßige und wohlgegliederte Form, daß die Vernutung, es liege hier eine versuntene Gruppe von Künengräbern vor, sehr viel für sich hat. Die dolmengekrönte Klippe, die heute das seiner

Steine größtenteils beraubte Vinetariff darstellt, muß ziemlich rasch und gleichmäßig zum Meeresniveau abgesunken sein; denn wäre sie etwa durch Brandungswirkung nach und nach herabgestürzt, so wäre kein Stein am anderen geblieben. Die Zeichnungen Kanhows, als hünengräber aufgefaßt, setzen also eine Candsenkung in vorgeschichtlicher Zeit voraus, und eine solche ist ja tatsächlich nachgewiesen als sogenannte Litorinasenkung, die letze große Verzenderung, die die deutsche Ostseeküste vor der Gegenwart erlitten hat (siehe Jahrb. IV, S. 68). Sie begrub die Gräber der Dinetagruppe bis gerade unter den Seespiegel, so daß bei ruhigem Wetter nur die riesigen Deckseinreihen hervorragten; so sahen die alten Chronisten Vineta.

### Lust und Schmerz.

Eine der positivsten, zugleich aber auch dunkelsten Empfindungen ist der körperliche Schmerz — von dem seelischen, den der Dichter meint, wenn er singt: "Nimm alle Kraft zusammen, die Cust und auch den Schmerz!" fei hier abgesehen. Bei den meisten Menschen tritt diese Empfindung außerordentlich ausgeprägt auf, hochorganisierte Wesen wie Boethe leiden unter dem Körperschmerz nach dem Urteil Mahestehender oft ganz besonders, während anderseits nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen die Schmerzempfindung völlig zu fehlen scheint, wofür wir schon früher Beispiele kennen gelernt haben (siehe Jahrb. II, 5. 317). Dabci können die übrigen Sinnesempfindungen völlig unberührt sein, es braucht mit der "Unalgesie", der Befühlslosigkeit gegen Schmerz, keine "Unasthesie", keine allgemeine Empfindungslosigkeit verbunden zu sein.

Die Frage, ob Schmerz eine besondere Sinnesqualität ist oder nur eine Spezialbezeichnung für den "negativen Gefühlston", das Unlusigefühl, das sehr starke Empfindungen begleitet, versucht Dr. Edm. Forster in einer Arbeit "Aber die Affekte" zu entscheiden.\*)

Während manche forscher bestreiten, daß der Schmerz eine besondere Urt der Empfindung sei, und annehmen, daß dieselben Merven eine Empfindung bald als solche allein, bald als Schmerzempfindung an das Behirn befördern, betonen andere, daß die Beobachtungen über Unalgesie ohne Unästhesie gegen die Unnahme sprechen, daß dieselben Nerven den Schmerz und die übrigen Empfindungen vermitteln. Die Scheidung könnte erst im Rudenmark beginnen oder bereits diesseits, in den nach der haut zu gelegenen Teilen der Merven. für den ersteren fall mare anzunehmen, daß eine und die= selbe Nervenfaser ihre Erregungen in dem Rudenmarke auf zwei Bahnen überführen kann, auf eine von größerem und auf eine andere von geringerem Widerstande. Die durch Tastreize erweckten schwachen Erregungen des Nervs würden ungeteilt zu den Tastempfindungsapparaten des Behirnesfließen, wäh= rend ftarte, durch Schmerzreize erzeugte Erregungen desselben Nervs sich an der Teilungsstation



<sup>\*)</sup> X. Jahresbericht der Geogr. Gesellsch. zu Greifswald, 1906.

<sup>\*)</sup> Monatsschr. f. Psychiatrie und Neurologie, Bd. 19 (1906), Heft 3.

verzweigen und zu einem kleineren oder größeren Bruchteil in die andere Bahn gelangen und auf ihr die Schmerzempfindungsapparate des Gehirnes ersreichen würden.

für die zweite Unnahme, daß der Caft= und Schmerzapparat von der haut oder der Reizstelle bis zum Gehirn durchgehends geschieden sei, muffen wir voraussegen, daß die Caft- und Schmergnervenfasern, jede mahrscheinlich mit anderer Endvorrichtung, gesondert entspringen, isoliert zum Rücken= mark verlaufen und jede für sich in die ihr zuge= hörige Bahn einmünden. Diese Unnahme ist nach v. Frey's Untersuchungen die wahrscheinlichere. Frey konnte besondere Schmerzpunkte der Haut nachweisen, von denen aus auch schon bei so Schwachen Reizen Schmerz ausgelöft werden tonnte, daß dabei eine direkte Verletung des Nervs nicht entstehen kann. 211s Endorgan der schmerzleitenden Nerven nimmt v. Frey die intraepithelialen (inner= halb der hautzellschichten endigenden) Mervenenden an. Bibt es eine eigene Schmerzleitung mit eigenen Endapparaten, so muß man auch die Eri= stenz eines eigenen Schmerzsinnes annehmen.

Nehmen wir einen Schmerzsimn an, so ist es falsch zu sagen: Unter Schmerzempfindungen werden Empfindungen eigenartiger Beschaffenheit verstanden, die schon bei sehr geringer Stärke einen sehr unangenehmen Gefühlston haben, der ihnen unlöslich anhaftet. Wir muffen dann vielmehr fagen: Schmerzempfindungen sind die spezifischen Empfindungen unserer Schmerzorgane, genau wie Lichtempfindungen die spezifischen Empfindungen unserer Sehorgane sind. Damit ist alles gesagt. Werden unsere Schmerzorgane, die intraepithelialen Acrvenenden, gereizt, so entsteht Schmerz. Dabei ist nichts weiter zu erklären, ebensowenig wie die Empfindung Licht zu erklären ist. Werden diese Schmerzorgane gereizt, so entsteht nicht eine besondere Sinnes= qualität, der ein besonders heftiger "Befühlston" beigemengt ist und die wir deshalb nicht nach der Beschaffenheit (Qualität), sondern nach dem Gefühls= ton benennen; nein, es entsteht einfach eine spezi= fische, eine ihrer Urt nach von allen anderen völlig verschiedene Empfindung, und diese spezifische Emp= findung nennen wir eben Schmerz.

Ceugnen wir den Gefühlston bei der einfachen Sinnesempfindung "Schmerz", so dürfen wir ihn auch nicht für die anderen Sinnesempfindungen vorsaussehen. Der einfachen Simmesempfindung ist ein Gefühlston nicht beigemengt. Was wir als Gefühlston bezeichnen, das als angenehm oder unangenehm Empfundenwerden einer Nervenerregung, ist eine assoziative, auf Vorstellungsverknüpfung zurückzuführende Leistung; Gefühlstöne sind die Ergebnisse früher erworbener Erfahrungen, aber nicht von vornherein mit den Empfindungen gegeben.

Jahllose Empfindungen rauschen täglich an uns vorüber, die weder von einem deutlichen Lustgefühl noch von einem deutlichen Unlustgefühl begleitet sind. Und die wenigen, welche Schmerz oder Freude ersweden, haben diese Affestwirfung nicht als Empfindungen an sich, sondern vermöge der mit ihnen verfnüpften und durch sie wieder über die Schwelle des Bewußtseins gerusenen Vorstellungsreihen.

forster weist das an einer Reihe von Zeispielen für den Gesichts- und für den Gehörssinn nach, von denen wir hier nur eines heranziehen wollen.

Prof. Ziehen meint, die räumliche Unordnung der Besichtsempfindungen sei bedeutsam für den Befühlston, und führt als Begründung an, daß das Verhältnis des Boldenen Schnittes\*) besonders schön gefunden wird. Wenn aber bei dahin gebenden Versuchen die meisten Personen die Rechtecke, deren Seiten annähernd im Derhältnis des Goldenen Schnittes stehen, am schönsten fanden, so beweist dies doch nicht im geringsten, daß die Besichtswahrnehnung an sich mit einem positiven (angenehmen) Gefühlston verfnüpft war. Im Gegenteil, die Dersuchspersonen haben sich bei dem Unblid des Rechts edes irgend etwas vorgestellt, am häufigsten wohl ein Bild, ein fenster, und da schien ihnen das Verhältnis des Goldenen Schnittes am schönsten, nicht zu lang und zu schmal, nicht zu langweilig, zu vierectia.

Undere stellten sich etwas anderes vor und fanden eine andere form schöner. Unch hier ist also das Schönsinden eine verwickelte assoziative (auf Vorstellungsverknüpfung beruhende) Leistung; die Sinneswahrnehmung allein bedingt keinen Gesfühlston: der Mathematiker, der mit Rechtecken zu arbeiten hat, empfindet bei deren Unblick an und für sich keinerlei Lustgefühle, diese tauchen nur dann auf, wenn er durch das Zeichnen eines Rechtecke etwa die Lösung einer Aufgabe gefunden hat. Dabei ist natürlich die sorm des Rechtecks vollskommen gleichgültig, das Lustgefühl hängt von Vorstellungen ab.

Steht nun aber die Tatsache, daß bei starker Junahme eines Reizes Unlustgefühle auftreten, nicht in Widerspruch mit der Annahme, daß es keine bessonderen Gefühlstöne gebe? Bei sehr starkem Lichtreiz entsteht ein Unlustgefühl, Blendung; ein sehr lauter, schriller, hoher Ton wird unangenehm, ja schmerzhaft empfunden. In diesen källen scheint das Unlustgefühl ein Bestandteil der Sinnesempfindung als solcher zu sein; denn hier sind es sicher keine Vorstellungen, die die Blendung oder den schmerzhaften Ton verursachen. Aber es läßt sich zeigen, daß hier neben den Gesichts und Gehörsnerven noch andere Acrvenendigungen in Mitseidensschaft gezogen werden.

Der sehr starke Lichtreiz 3. 3. reizt nicht nur das Endorgan des Sehnervs, sondern es wird auch reslettorisch die Iris krampshaft zusammengezogen, wodurch die in ihr besindlichen Schmerzorgane gereizt werden (was daraus hervorgeht, daß bei geslähmter, nicht zusammenziehbarer Iris der Blendungsschmerz sehlt). Nebenbei entstehen noch andere Wirkungen, dem starken Lichtreiz kann ein gewisser Wärmegrad anhasten, der seinen Einsluß auf die Bindehaut gestend macht, die Augen werden blinzeln, zugekniffen werden usw., kurz, es entsteht nicht eine einsache Sinnesempsindung, sondern eine Häus



<sup>\*)</sup> Unter dem Goldenen Schnitt versteht man die Terlegung einer geraden Strecke AB durch einen Punkt C zwischen A und B in zwei solch ungleiche Teile, daß der kleinere sich zum größeren Abschnitt verhält wie dieser zur ganzen Strecke. Das Verhältnis der beiden Teile ist ungefähr wie 5 zu 8. In der Tatur sindet sich das Verhältnis des Goldenen Schnittes häusig.

fung von solchen; neben der Lichtempfindung kommen Schmerze, Bewegungse und Druckempfindungen, möglicherweise auch Wärmeempfindungen und andere zur Geltung. Der starken Lichtempfindung ist also nicht ein negativer Gesühlston beisgemengt, sondern neben und zugleich mit ihr entssteht eine Schmerzempfindung, eine Bewegungssempfindung usw. Ein solches Gemisch von Empfindungen haben wir auch bei dem schmerzhaft lauten Tone.

Ebenso wird es verständlich sein, daß die unsangenehme Gefühlsbetonung beim Riechen oder Schmeden scharfer, stechender, ätzender Stoffe nicht dadurch zu stande kommt, daß der Geruchssoder Geschmacksempfindung ein unangenehmer Gefühlston beigemengt ist, sondern dadurch, daß neben den Geruchssund Geschmacksorganen auch die daneben liegenden Schmerzorgane gereizt werden. Bei der Zunahme des Reizes haben wir also keine reine Sinnesempfindung mehr, sondern eine mit Schmerzusammengesetze.

Sprechen wir nun den Empfindungen als solchen Gefühlstöne ab, so können wir solche nicht auf einmal bei den nicht sinnlich lebhaften Vorstellungen, den Erinnerungsbildern der Empfindungen, anerskennen. Es sind nicht schmerzliche Vorstellungen, sondern es ist, entsprechend dem besonderen Schmerzsinne, auch die Vorstellung Schmerz vorhanden.

Wie aber kommen nun die Eustgefühle zu stande?

Einen besonderen Custimn, besondere Custorgane, eine besondere Custleitung entsprechend der besonderen Schmerzleitung kennen wir nicht. Besondere Custorgane könnte man höchstens an den Genitalien annehmen, die von dort ausgelösten Empfindungen haben etwas durchaus Spezifisches, Positives, das gestatten könnte, sie mit den Schmerzempfindungen in Parallele zu sesen. Davon aber abgesehen, so sind die Custgefühle Kontrastwirkungen.

Wenn wir einen heftigen Schmerz empfinden und dieser schwindet plöglich, so wird uns dieses Aufshören des Schmerzes als etwas Positives, als eine neue Empfindung erscheinen, für die wir den Aussdruck Erleichterung, Lustgefühl anwenden. Nie haben wir plöglich ein scharfes, bestimmtes Gefühl "Lust", wie wir unerwartet auf einmal einen "Schmerz" empfinden — außer wenn ein heftiger Schmerz plöglich schwindet. Unsere Lustgefühle sind komplizierte Vorgänge, zu deren Erläuterung Korster auf die sogenannten "Organempfindungen" eingeht.

In sämtlichen Organen des Körpers befinden sich Endapparate der Schmerznerven. Diesen fließen sowohl in den Eingeweiden — durch die Verdauung usw. — als auch an der Körperoberfläche durch äußere Einwirfungen - Erregungen gu, derer wir uns nicht bewußt werden, die aber trogdem ihre (reflektorischen) Wirkungen ausüben. Das sind die Organgefühle. Werden diese Erregungen stärker, fo werden fie bewußt, und wir nennen diese heftigen Organgefühle Schmerz. So wird auch ver= ständlich, daß durch Schmerz unsere Aufmerksamkeit immer in besonderem Grade gefesselt wird: da immer ein stärkerer Reiz nötig ift, um die Empfindung Schmerz hervorzurufen, wird dieser über die normalen mittleren Reize, von denen die anderen Sinnesempfindungen hervorgerufen werden, den Sieg davontragen.

Auch beim Hunger, beim Durst wird ein Reiz auf die Endigungen der Schmerznerven ausgeübt; so entsteht das Hungers, das Durstgefühl. Die Dersschiedenheit dieser Gefühle wird dadurch erklärlich, daß der Reiz des Durstes zunächst an anderen Stellen angreisen wird als der des Hungers, und daß bei zunehmendem Hunger oder Durste nicht nur die Schmerznervenendapparate, sondern auch die Zentralorgane und dann auch der übrige Körper in besonderer Weise gereizt und beschädigt werden, wodurch zugleich verständlich wird, daß zunehmender Hunger oder Durst etwas anderes als allgemeinen Schmerz erzeugt.

Eine Analyse des Eustgefühls, 3. B. beim Genusse eines Stückes Jucker, zeigt, daß dieses Gefühlseinen Grund in der Verknüpfung irgend einer Empfindung mit dem Schwinden eines Schmerzgefühls, in diesem Falle des Hungers, hat. Diese Verknüpfung, die den positiven Gefühlston, das Eustgefühl beim Genusse von Jucker, schafft, ist schon in frühester Jugend im Kindesgeiste entstanden, indem der Genuß der süßen Milch dem gualenden Hungergefühl ein Ende bereitete. So beruht das Eustgefühl nach for ster auf der Verknüpfung von Vorstellungen, die in letzter Einie auf die Kontrastempfindung, welche durch das Wegsallen von Schmerz entsteht, zurückzuführen sind.

So kommt denn die Naturwissenschaft endlich auch auf eine jener Grundwahrheiten, welche die Philosophie, besonders diejenige Schopenhauers, schon lange erkannt hat: daß der Schmerz die positive Empfindung, alle Vefriedigung aber, und was man gemeinhin Glück nennt, eigentlich und wesentlich immer nur etwas Negatives, Schmerzabwesenheit, sei.



Samburger Nachrichten. Prochastas Illustrierte Jahrbücher, die seit sechs Jahren erscheinen und zuerst nur die Weltgeschichte, in schneller folge aber anch die Ersindungen, die Weltreisen und geographischen forschungen, die Weltreisen und geographischen forschungen, die Weltreisen und geographischen forschungen, die Urtreisen und geographischen forschungen, die Ataturkunde behandelten, haben, wie dies schon von selbst aus dem Ausblüchen dieses dankenswerten Unternehmens hervorgeht, rasch einen großen Kreis von Freunden gefunden und erstenen sich von Jahr zu Jahr einer steigenden Beliebtheit. Das uns vorliegende reich illustrierte Jahrbuch der Naturkunde birgt troß seines wohlseilen Preises von nur Mark 1.50 eine wahre fülle von Stoff aus allen Gebieten der Naturwissenschaft, die im letzten Jahre eine hötderung ersahren haben. Der Derfasser sicher und Söderung ersahren haben. Der Derfasser sicher und figannend geschriebenen Ausstätzen alle bedeutenden Errungenschaften der Altronomie und Meteorologie, der Geologie, Physis und Chemie, der Entwicklungslehre und Paläontologie, der Botanis und Hoeteorologie, der Geologie, Physis und Chemie, der Entwicklungslehre und Paläontologie, der Botanis und Hoeteorologie, der Mergechichte, Ethnographie und Unthropologie vor und versteht es meisterhaft, die mannigsaltigen Ergebnisse in klarer übersicht, die mannigsaltigen Ergebnisse in klarer übersicht indseit und in knapper zorm darzustellen. Nur wenigen ist es hentzutage möglich, dem fortschritt auf allen Wegen mit gleichem Schritt zu folgen, der Freund der Wissenschläsen einen zu verlässigen, nie versagenden sührer, mit dem er siche und leicht den sonst der Kestüre dieser Jahrbücher gerät man oft in Iweisel, was man mehr bewundern solligiere frauntliche zindigeit des Versesser eine musterswältige, stüllstich vollkommene Verarbeitung des Stoffes. Einer Empfehlung des Werkes bedarf es unserzeitst nicht — gute Bücher empfehlen sich ganz von selbst.

Strallunder Tageblaft. Prochaskas Ilnstrierte Jahrbücher. "Seit einigen Jahren erscheinen in dem auch durch seine sonstigen Veröffentlichungen wohlbekannten Verlage von Prochaska, Leipzig-Wien-Ceschen, sogenannte Jahrbücher. Bei diesem Citel mag mancher wohl als Inhalt einen mehr oder minder trockenen Datenkram vermuten, durch den die Geschchnisse eines Jahres sestgelegt sind. Das trifft bei diesen Jahrbüchern nicht zu, im Gegenteil, soweit wir sie kennen, geben sie, der Uhsicht des Verlegers entsprechend, Auskunft "über die Fortschritte der Kultur auf den wichtigken Gebieten des modernen Lebens" in ansprechender, allgemeinverständlicher Darstellung. Wir werden eingesührt in lebensvolle Gebiete — Ersindungen, Weltreisen und geographische forschungen, Weltzeschichte, Naturkunde — durch tüchtige Mitarbeiter, darunter auch zwei geborene Stralsunder, die Brüder Hermann und Wilhelm Berdrow. Ungemein sessend ist die Darstellung, zhelreiche gediegene Justfrationen unterstützen dieselbe, und so erweisen sich diese Jahrbücher als zwerlässige führer, die das Vielerlei der Erscheinungen eines Jahres mit sicherer Kand auf geebnetem Wege hindurchsühren."

Basler Zeltung. Ilustriertes Jahrbuch der Naturkunde. "Eudlich haben wir einmal eine gute, billige und ausgezichnet illustrierte Übersicht alles dessen, was die Naturkunde im Laufe eines Jahres als neue Eutdeckungen zu verzeichnen hatte. Es ist eine freude, die prächtige, sür jedermann verständliche Übersicht zu lesen. Jeder Gebildete sollte diese Jahrbücher erwerben und sie nicht nur in seiner Bibliothek aussichlen, sondern auch lesen. Derartige Schriften nügen der Ausklärung unendlich viel mehr als alle kulturkämpferischen Zeitungsartikel. Nöchte doch dieses Unternehmen die weitesse Verdreitung in allen Schichten der Bevölkerung sinden."

der Bevölkerung sinden."
Münsterischer Anzeiger. Jünstriertes Jahrduch der Naturkande. "Die Skepsis, mit der wir an dieses Buch herantraten — wie an alle naturwissenschaftlichen Werke, die für billiges Geld angeboten werden und bei denen die dadurch hervorgerusene Betonung des populär wissenschaftlichen Charafters nicht selten über den Mangel an Inhalt des Werkes hinwegtäuschen soll — machte bald einer anderen Auffassung Platz; wir begrüßen das Erscheinen dieses Werkes auf das lebhasteste. Das Werkstschilchen und guten Jünstrationen geschmickt. Der Preis von Mark 1.50 ist ausgerordentlich niedrig bemessen."

Hilgemeiner Anzelger für Deutschlands Rittergutsbelitzer. "Wieder einmal ein durchaus gelungenes Volksbuch bester Urt, dieses im Prochaska Verlage in Wien, Leipzig und Ceschen erschienene "Alustrierte Jahrbuch der Erstudungen", das Mark 1.50 kostet, sür diesen Preis aber geradezu unglaublich viel und überraschend Entes bietet. Der Cept des Werkes ist eine Musterleistung der volkstümlichen Behandlung technischer Themata, so interessimlichen Behandlung technischer Chemata, so interessimlich nud verständlich, so anziehend sind sie für die Laienwelt, das große Publikun, Jugend und Volk schriftstellerisch abgefaßt. Es ist ein Vergnügen, dieses Werk zu lesen, man versolgt seinen Inhalt mit einer wahren Spannung."

Pädagogilche Zeltung. Ganz anders sicht's mit dem "Jahrbuch der Naturkunde", das nicht so sehr dem Bebürfnis nach Unterhaltung entgegensommt, als dem nach Belehrung gerecht wird. Denn was helsen dem vielbescheinig gerecht wird. Denn was helsen dem vielbescheinigen modernen Menschen die naturwissenschaftliche Wochenschein und Monatsschriften, wenn ihm die Zeit zum ruhigen Genuß sehlt. Die Berichte der Cageszeitungen über die nenesten Errungenschaften der Naturkunde aber hinterlassen meist nicht viel mehr als eine dunkle Uhnung. Da tritt das Jahrbuch ein: es bietet alljährlich jedem Gelegenheit, sein naturkundliches Wissen siene dunkle und Geld muß jeder Gebildete, erft recht jeder Lehrer sirr dieses kach übrig haben. Deshald keine Aufzühlung des Inhalts und keine Enupsehlung, sondern einsach der gute Rat: Nimm und lies! Und noch einen weiteren Wunsch möchte ich nicht unterdrücken: daß nicht nur die Lehrer, sondern allmählich anch unsere Schüler aus dieser reichlich sießenden Bildungsquelle schöfen lernten. Welche große und schöne Ausgabe damit der Schule unserer Cage gestellt wird, das mag jedem, der mitstreben will, das letzte Jahrbuch selber erläutern.

Dresdener Journal. Interessante monographische Darftellungen sind die Illustrierten Jahrbücher der Weltzgeschichte, der Weltreisen, der Ersindungen, der Aaturkunde, die im Derlag von Karl Prochaska in Leipzig, Wien und Ceschen zum Preise von Mark 150 für den gebundenen Band erscheinen. Die Ausgabe, die Geschennisse eines Jahres auf dem Gebiete der Politik ac. in zusammensassender Darstellung sestzahalten, in gewiß keine leichte, dassür aber eine dankbare. deren Wert vor allem von denen erkannt wird, die es sich nicht genügen lassen, sinchtig Kenntnis zu nehmen von politischen Dorgäugen, son Ersindungen, von forschungsreisen ac., sondern die Wert darauf legen, sich dauernd darüber unterrichtet zu halten. Auf dem Gebiete der Politik gibt es bereits ein Jahrbuch; aber dieses, in erster Linie bestimmt für Journalisten oder Geschichtsgelehte, ist mehr ein Urtundenund Nachschlagebuch als eine zusammensassende Schilderung der politischen Weltgeschehnisse. Und an Jahrbüchern über Ersindungen, Weltreisen zu in Gestalt von Zeitschriften ist kein Mangel; wer aber hat Lust oder, wenn schon diese, die Mittel, um sich Spezialzeitschriften der verschiedensten Wissensehrte zu halten? So darf man denn diese Jahrbücher als ein höchst schätzenswertes Erssamittel stir Spezialrevuen begrüßen. Der Prochaskasse verlagmittel stir Spezialrevuen begrüßen. Der Prochaskasse biete Mitarbeiter gewonnen, denen er seine Unternehmungen wohl anvertrauen kann.

Anzeiger für die neuelte pädagogliche Literatur. Illustriertes Jahrbuch der Erfindungen. "für einen so billigen Preis wird man selten ein so gediegenes Werk wie das vorliegende erlangen."

Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Illustriertes Jahrbuch der Weltreisen und geographischen Kreise mit den neuesten forschungsreisen zu geographischen und ethnographischen Sweden bekanntzumachen; dementsprechend ist auch der Preis ein sehr geringer. Es ist tatsächlich erstaunlich, welche fülle von gediegener Belehrung in Bild und Wort dem Leier für zu Mark geboten wird."



Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



# Die Völker Österreich-Ungarns.

# Ethnographische und kulturhistorische Schilderungen.

12 Bände.

- 1. Band: Die Deutschen in Meders und Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten und Krain. Von Dr. Karl Schober . . . . . 6 29k. 50 Pf.
- 2. Band: Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Don Josef Bendel. In 2 hälften. . . 7 Mf.
- 3. Band: Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. Von Dr. J. H. Schwicker. (Dergr.) 7 2Mf. 50 Pf.
- 4. Band: Die Ciroler und Dorarlberger. Von Dr. J. Egger. In 2 Hälften. 7 Mk. 50 Of.
- 5. Band: Die Ungern oder Magyaren. Don Paul hunfalvy. 42Mf. 50 Pf.
- 6. Band: Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen u. der Bukowina, Von Joan Slavici. . . 4 Mk. 50 Pf.
- 7. Band: Die Juden. Don Dr. Gerson Wolf. Mit einer Schlußbetrachtung von W. Goldbaum. 3 Mk. 7.5 Pf.

- 8. Band: Die Tschecho-Slawen. Übersichtl.
  Darstellung von Dr. Jaroslav Dlach.
  Dolfslied und Tanz. Das Wiederaufleben der böhmischen Sprache und
  Eiteratur. Die wichtigsten Denkmale
  böhmischen Schrifttums und der Streit
  über deren Echtheit. Drei Studien von
  Josef Aller. Freih. v. Helfert. 7 Mk.
- 9. Bb.: Die Polen u. Ruthenen in Galizien. Don Dr. J. Szujski. 5 Mk. 20 Pf.
- 10a. Band: Die Slowenen. Don Josef Suman. . . . . . 3 217f. 50 Pf.
- 10b. Bb.: Die Kroaten im Königr. Kroatien und Slavonien. Don J. Stare. 5 MR.
- 11. Band: Die Serben in Dalmatien u. im füdl. Ungarn, in Bosnien und in der Herzegowina. Von Th. Ritter Stefanović-Vilovsky. Mit einem Unhang: Die füdungarisch. Bulgaren. Von Prof. Géza Czirbusz. 5 Mk. 50 Pf.
- 12. Band: Die Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen. Don Dr. J. h. Schwicker. . . . 3 Mf. 75 Pf

